

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Gift of

Professor Grosvenor Cooper





Gift of

Professor Grosvenor Cooper



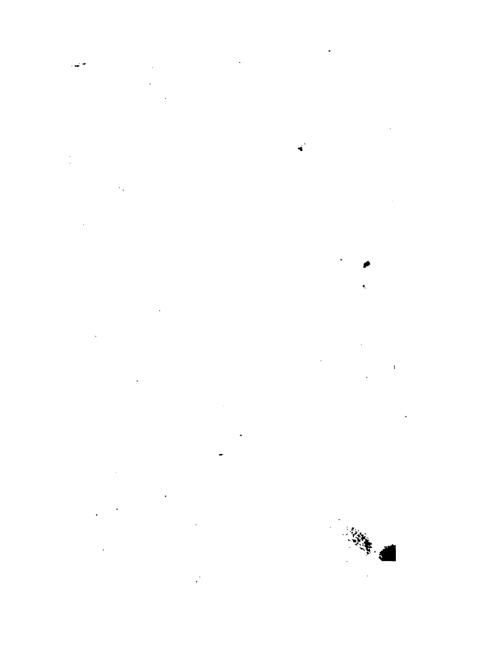



GOETHE 1995. Owendede, 1995.

Verlag von Ad. Becher.

# Goethe's Leben.

Bon

Beinrich Biehoff.

Erfter Theil.

Dritte verbesserte und vielfach bereicherte Auflage in 4 Banden.

(Dit Goethe's Portrait nach Man's Delgemalbe.)

Stuttgart.

Ab. Becher's Berlag. (Guffar Hoffmann.)

ultav Hoffmann.)

1864.

PT 2051 V52 1864

## Erftes Capitel.

## Goethe's Borfahren.

Die Entfaltungegeschichte eines genialen Geiftes barzuftellen, gebort, wenn irgend Etwas, ju ben Aufgaben, die nur annabe= rungeweise zu lofen find. Schon in ber Entwidelung bes gewöhn= lichen Menfchen verschlingen fich die ursprünglichen Unlagen mit den vielfachften Ginfluffen fo innig jufammen, daß nicht ber icharffte Blid ihren beiderseitigen Untheil an der Bildung rein auseinander= auhalten vermag. Das Genie entzieht fich aber ber Beobachtung in Die gebeimnikvollften Tiefen binein. Es paralpfirt ober bewältigt bie außeren Ginwirkungen oft icon beim erften Aufammenftofe mit benfelben, macht Bemmungen zu Körberniffen, und findet umgefebrt in bem, was Anderen gum Fortschritte gereicht, ein Sindernig. Wenn aber auch hiernach bei ihm die gewöhnliche Schäpung ber Dinge fich unzulänglich erweif't, fo fällt barum boch nicht fein Entwickelungs= gang, wie Jean Baul meinte, gang außer ben Bereich ber biftori= ichen Ertlärung und ber pragmatischen Behandlungeart. Bon biefer irrigen Unficht, ju welcher fonft gerade die genialen Menschen felbft am Deiften fich binneigen, war Riemand weniger befangen, als ber Rann, mit dem fich unfere Biographie beschäftigt. Er ertannte fich gern, wie unfer größter Literarhiftorifer bezeugt\*), in bem Bechfel= berhältniffe ber Ginwirfungen, in welchem fich mehr ober minder jeber Menfch au feiner Reit und Umgebung befindet. Bis in's End-

<sup>\*)</sup> Seich. der poet. National : Literatur der Deutschen, von Gervinus, IV, 497,

lofe, glaubte er, konne man die Quellen feiner Bilbung verfo nichts wollte er für fich behalten, als die Energie und ben 28 bie offene Seele, die das Wahre fucht und fich gern anbilbe meinte, "baß, wenn er Alles fagen fonnte, mas er großen Boi gern und Mitlebenden schuldig geworden, nicht viel übrig bl wurde." Damit hat er nun freilich zu viel behauptet; und gang Zweifel wird ber Biograph, ber es unternimmt, die Summe Existeng, wie der eines Goethe, ju gieben, fich auf einen gri unmegbaren Summanden bingewiesen feben, der eben in dem verborgenen Wirfen bes Genies besteht. Aber dief barf uns entmuthigen, Alles mas zu feiner Entwickelung mitgewirkt. und Ort, Erziehung und Unterricht, Lecture und Umgang, natic und religiofe Ginfluffe, Lebenserfahrungen und Lebensbezuge Art forgfältig in Rechnung zu tragen, um fo die geheimnisvolle icheinung bes genialen Geiftes unferm Befichtefreise menigftene gunähern. Und wie der grundliche Siftorifer ein Bolf in das Di mythifder Sahrhunderte gurudverfolgt, fo überfieht ber gewiffen Biograph auch nicht die entlegenften und unscheinbarften Unf ber Rindheit feines Belben, wo Spiele, Ginfalle und Inabenma Beschäftigungen die fünftigen Thaten und Tugenden bes Da vorausverfunden; ja er wird felbft einen flüchtigen Blick auf Mel und Boraltern gurudwerfen, in benen die Gigenschaften bes gr Nachkommen, wenn auch nur in zerftreuten Andeutungen, porge bet finb.

Die Nachrichten über Goethe's Borältern von väterlicher C laffen sich nach Urkunden des Frankfurter Stadtarchivs und Hauptkirchenbüchern bis auf des Dichters Urgroßvater zurückfül Um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts lebte in Artern, der Grafschaft Mansseld, ein Huschmiedmeister Namens Hehrist an Goethe. Diesem ward am 7. September 1657 Sohn geboren, der in der Tause den Namen Friedrich Geerhielt. Dem Knaben mochte das derbe, mühsame Handwerk se Baters nicht gefallen; er wählte ein möglichst entgegengesetzes, Schneiderprosession. Nach zurückgelegter Lehrzeit begab er sich, Handwerksbrauche gemäß, auf die Wanderschaft, besuchte die al sehensten Städte des Reiches, brachte vierthalb Jahre in Frankt

gu, und richtete bann feinen Stab nach Frankfurt a. D. Als ber junge Schneiderburiche in die Mauern der taiferlichen Bahl = und Rronungeftabt fill und unbefannt einzog, fonnte er nicht ahnen, baß bundert Sabre fpater ber Rame, ben er trug, aus den Mauern Diefer Stadt burch eine balbe Belt auf den Alugeln bes Rubmes gebrungen fein werde. Der Ankömmling fand bald Arbeit, und lernte bie Tochter bes Burgers und Schneidermeiftere Sebaftian Lut, Jungfrau Unna Glifabetha, kennen. 3wifchen ben jungen Leuten entsvann fich ein inniges Berhältnig, und am 18. April 1687 führte Goethe feine Beliebte beim, nachdem er vom Rathe gu Frankfurt bas Burgerrecht erlangt und von ber Schneibergunft als Reifter aufgenommen worden war. Das Blud feiner erften Che, bie mit mehreren Rindern gefegnet mar, bauerte indeg nur bis ine Jahr 1700, wo ibm der Tod feine Gattin entrif. Etwa fünf Sahre lebte er als Bittwer; ba wußte ber Schneibermeifter, ber Etwas von bes Entels Gewalt über Frauenherzen befeffen zu haben icheint, Die Reigung einer beguterten Bittme ju gewinnen, ber Frau Corne= lia Schelhorn (geb. 27. Sept. 1668), hinterlaffenen Bittme von Johannes Schelhorn, Befiger bes Gafthauses jum Beibenhof in Krankfurt. Sie batte nach dem Tode ihres 1704 gestorbenen Rannes bie Birthichaft fortgeführt. Als nun Goethe fich mit ibr am 5. Dai 1705 verheirathete, entfagte er bem Schneiberhandwerte und war fortan Gafthalter. Fünfundzwanzig Jahre lebten Beibe in aufriedener Che, durch mehrere Rinder beglückt, denen fie, ihrer gun-Rigen Bermogensumftande wegen, eine forgfältige Erziehung geben Friedrich Georg Goethe ftarb am 13. Febr. 1730 in fei= nem dreiundfiebengigften Lebensjahre; feine Chefrau folgte ihm am 28. Marg 1754, in dem boben Alter von fecheundachtzig Jahren. Man fiebt, der Dichter batte die Anlage ju langer Lebensbauer ererbt: benn auch fein Bater und feine Mutter, fo wie feine Groß= altern von Mutterseite, haben ihr Leben zu hoben Jahren gebracht.

Schabe, daß uns über Friedrich Georg Goethe's und seiner Gattin Charafter keine näheren Nachrichten überliesert worden sind; vielleicht würden wir hier manche Eigenthümlichkeiten unseres Dichters schon vorgebildet gefunden haben; denn in dem Enkel tretten häufig Charafterzüge des Uhnen, die im Sohne verschleiert lagen,

wieder beutlich ju Tage. Der Großmutter erinnerte fich ber Dichter aus frühefter Rinderzeit noch gleichsam wie einer Beiftererscheinung. ale einer ichonen, bagern, immer weiß und reinlich gekleideten Gran. fanft, freundlich und wohlwollend gegen Jedermann, jumal gegen ibre Entelden. Bir werden ibrer noch weiter unten gebenten. Much über den Grofvater batte Goethe vielleicht Giniges, nach den Dittheilungen feiner Meltern, une fagen tonnen; allein er bat feine funftlerische Ratur auch bei feiner Biographie nicht verläugnet, und amar nicht bloß durch Darftellen, fondern auch durch Berfchweigen. Es mochte zum ganzen Lebenstone bes Saunthelden nicht angemeffen ericheinen, eines Sufichmieds, eines Schneiders, als Borfabren, ju gebenten, mogegen ber Grofipater mutterlicher Seite, ber faiferliche Rath, Stadtichultheiß und beider Rechte Doctor, Berr Johann Bolfgang Textor, wurdig im Gingange bes Bertes erfcheinen tonnte. Une macht es befondere Freude zu berichten, baf ber Stammbaum Goethe's aus den madern Standen berauswuchs, benen ber Meifterfanger Sans Gachs angehörte, und in die auch Schiller's Geschlecht gurudreichte; benn bes Lettern Meltern und Großältern von Bater = und Mutterfeite übten bas Baderbandmert ?).

Unseres Dichters Bater war ein Sohn Friedrich Georg Goethe's aus zweiter Che; er wurde am 31. Juli 1710 geboren und erhielt in der Taufe denselben Namen, wie Schiller's Bater, Johann Caspar. Seine Jugend brachte er auf dem Gymnasium zu Coburg zu, und legte dort einen guten Grund in sprachlichen und anderen Kenntniffen. Dann widmete er sich auf der Universität zu Leipzig der Rechtswiffenschaft und promovirte zu Gießen. Seine mit Ernst und Fleiß geschriebene Differtation: Electa de aditione hereditatis fand Anerkennung bei den Juristen. Im dreißigsten Jahre machte er eine Reise nach Italien, die ihm für sein ganzes kunstiges Leben zur erheiternden Erinnerung gereichte\*\*). Rach hause zurückgekehrt,

<sup>\*)</sup> Bergl. Schiller's Leben fur ben weitern Rreis feiner Lefer, von Doffmeifter, ergangt von Bieboff, Thl. 1, G. 1 u. 4.

<sup>\*\*)</sup> Es hat fich ein Brief von Joh. Caspar Goethe erhalten, datirt Palmada ex Contumacia 20. Jan. 1740, welcher ben Beginn ber Reise schile bert, die auf des Sohnes Entwidelung keinen unbedeutenden Ginfiuß haben follte. S. Briefe an und von Merd, herausgeg. von Dr. R. Wag ner

ollte er, um sich zum Dienste der Stadt zu befähigen, eines der balternen Aemter übernehmen und ohne Besoldung führen, wenn ihm ohne Ballotage übertragen würde. Als man ihm diese Auslichnung, die freilich weder gesetzlich noch herkömmlich war, verweirte, gerieth er in Aerger und Mißmuth; und, um es sich selbst möglich zu machen, je eine öffentliche Stelle anzunehmen, verschaffte sich von Karl VII. den Charakter eines kaiserlichen Rathes, der n mit dem Schultheiß und den ältesten Schöffen in gleichen Rang hob und ihn daher nicht füglich mehr von unten anfangen ließ. erselbe Gedanke bewog ihn, sich um die älteste Tochter des Schultißen, Catharina Elisabetha Textor, zu bewerben. Bielleicht ire er, ohne diesen Beweggrund, in seiner schrossen Abgeschiedenit, unverehelicht geblieben; denn er hatte schon das achtunddreigste Lebensjahr erreicht, als er um die Hand des siebenzehnjährigen lädchens anhielt.

Rach ber Berheirathung, die am 20. August 1748 stattsand, ste er seine abgeschlossene Lebensart fort, und trat nicht einmal mit ideren Zurückgezogenen, deren es mehrere zu Franksurt gab, in ihere gesellschaftliche Berbindung. Der Dichter hat die Meinung äußert, sein Bater möge wohl auf Reisen und in der freien Welt, er gesehen, sich einen Begriff von eleganterer und liberalerer Le-nsweise entwickelt haben, als er sie unter seinen Mitbürgern vor-nd. In dieser Abgeschiedenheit nun bildete sich seine Eigenthümskeit immer schrosser beraus.

Er war ein Mann von geradem und rechtschaffenem, aber ftorichem und eigensinnigem Charafter, der Welt gegenüber und benders gegen Bornehme stolz und zurudhaltend, im hause nicht frei n herrischer Laune, fest in seinen Grundsägen, ordnungsliebend, regelt und folgerecht in all' seinem Treiben, ausdauernd in Reigung

urmftadt 1838), S. 1 u. ff. — Ein zweiter Brief, auf der Rudreise aus medig datirt, und wie der erste an einen Herrn St., Secretair des Feldseichalls Grasen von Sedendorf zu Gräß, gerichtet, ist in der dritten Samm: 19 Merd'scher Briefe von Wagner mitgetheilt (S. 1 ff.), ein Hand. 1886 urschendrief, wie Merd zu sagen pflegte, und vielleicht derselbe, ihm zu Redereien gegen Goethe Anlaß gab (vergl. Gespräche mit Eder. 11. 11. 328 f.).

und Abneigung, eine durchaus achtungswerthe, wenn gleich ni gerade anmuthige und liebenswürdige Bersönlichkeit. Die Ra hatte ihn nicht freigebig mit Geistesgaben ausgestattet; aber er septe vieles Fehlende durch eisernen Fleiß und Anhaltsamkeit. A in seine späteren Jahre war er von regem Fortbildungstriebe besei und was er ersernt und sich angeeignet hatte, theilte er im Kreise Seinigen gern mit, obwohl er sonst lakonisch in seinen Aeußerung war. Im Religiösen scheint er ziemlich freidenkend gewesen zu se An der Literatur nahm er mäßigen Antheil, wärmern an Musik u Malerei. Wer mit unsers Dichters Wesen auch nur oberstächlich kannt ist, weiß, wie unähnlich dieser in manchen Jügen dem hstizzirten Charakterbilde war. Doch läßt sich nicht verkennen, t bei ihm in späterm Lebensalter mehrere Charakterzüge des Bat immer entschiedener hervortauchten, wogegen in früheren Jahren Aehnlichseit mit der Mutter überwog.

In Bau und haltung des Körpers hatte Johann Cafpar Goe viel Uebereinstimmendes mit dem Sohne. Die "Gedenkblätter Goethe" \*) enthalten sein Bildniß, nach einem Medaillon und ein Bilde in Lavater's physiognomischen Fragmenten gezeichnet, n nach auch sein Kopf an den des Sohnes erinnert. Lavater begl tet sein Portrait mit der Bemerkung: "Hier ein ziemlich ähnlid Bild des vortresssich geschicken, Alles wohl ordnenden, bedäc lich und klug anstellenden, aber auf keinen Funken dichterischen Enies Anspruch machenden Baters des großen Mannes."

Wir verfolgen seine Lebensgeschichte nicht weiter, ba wir ber bes Sohnes vielfach auf ihn zurudkommen werden, und laff ihn nur noch, ehe wir einstweilen von ihm scheiden, selbst zum Le sprechen, indem wir einen Brief von ihm an den dänischen Con Schonborn in Algier, datirt Frankfurt ben 24. Juli 1776, h mittbeilen:

"3hr freundschaftlicher Brief d. d. Algier ben 28. Oct. 17' an Unfern Sohn, worinnen eine succinte Beschreibung bes Spai schen coup manqué besonders enthalten, ift ohngefähr sechs W chen hernach allbir richtig eingelausen, und ift seine Schuld nic

<sup>\*)</sup> Erschienen ju Frankfurt a. M. 1846.

baß er bisber unbeantwortet geblieben. Er mar bamals ichon abwefend, und wir mußten ibm folden nach Beimar ichiden, wo er fich noch aufhält. Soren Sie, wie dies aneinanderhangt, weil Ihnen boch alles, fchagbarer Freund, mas diefen Singularen Menfchen betrifft, intereffant fein mögte. 3ch fange von Urfprung feiner igigen Berhaltniffe an. Der Bergog von Beimar lernte ibn ichon vor zwei Sabren auf ber portbeilhaften Seite tennen, und nachdem er bon Durlad. wo er fich mit der Darmftadt, Bringeffin Louise vermählt hatte, wieder gurud nach Frankfurth tam, murde er von diefem jun= gen Bergoglichen Bagr in aller Korm nach Beimar eingelaben, mobin er ban auch gefolget. Er bielte fich ben vergangenen Binter ba= felbft als Gaft auf, und unterhielt bie dortigen Berrichaften mit Borlefung feiner noch ungedruckten Bertgens, führte bas Schlittidubfahren und andern auten Geschmad ein, wodurch er fich diefel= ben fowohl, ale auch in ber Nachbarichaft viele Bobe und Bornehme ju Freunden machte. Jemehr nun aber der Bergog den Doctor fen= nen lernte, defto meniger tonnte Er ibn entbebren, und prufte feine Baben binlanalich, die er fo beschaffen fand, daß Er ihn endlich gu feinem gebeim. Legations Rath mit Sit und Stimme im geheim. Confeil und 1200 Thir. Befoldung ernannte. Da fist nun der Boet und fügt fich in fein neues gach bestmöglichst. Wir wollen ihn auch barin figen laffen, jedoch auch wegen beffen igigen Amtegeschäften in diefer Correspondeng ablosen und vertretten. Gie sollen bas Beitere von ibm jederzeit erfahren, auch feine fleine Schriften (alter Colomosius), womit anben ber Anfang gemacht wird, übertommen. Roch eine: Beilen ber Bergog von B. Die Gelährte nicht nur fcatt, sondern fle auch nach Berdienft belohnt, fo durfte feine Refidenz in furzen der Sammelvlat vieler fconen Geifter feyn, g. B. ift dafelbft ber eine Graf von Stollberg Cammerberr geworden, und wird fich bald dabin verfügen. Berder tritt da als General Superind. auf, und Leng ift ingleichen feit einigen Monathen bort. Bas Sie aber am meiften wundern wird, ift, daß fich der Doctor mit Bieland ausgeföhnet und nun auf dem freundschaftlichsten Sug mit ibm lebet. Und das geht von Bergen. Bas ben hofrath Schloffer in Emmebing betrift, tan er mit Drudichriften nicht fertig werben, die theils benen dogmatischen Theologen gar nicht ansteben, wie ban eben. biese Schwarzen Männer mit weisen Krägen ben zweiten Theil seines Landkatechismus nach ihrer bogmatischen Lehrart nicht gestellet sanden, und daher den welt. Arm zur Consiscation reizten. Er kam auch erst mit seinem Anti-Popo zum Borschein u. s. w.

## Hactenus Goethe Pater."

Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen,
Bom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabuliren.
Urahnherr war der Schünsten hold,
Das spuft so hin und wieder;
Urahnfrau liebte Schmud und Bold,
Das zudt wohl durch die Glieder.
Sind nun die Etemente nicht
Aus dem Complex zu trennen,
Bas ist denn an dem ganzen Wicht
Driainal zu nennen?

Diese heitere Bergichtleiftung bes Dichters auf Driginalität führe une binüber zu feinen Borfabren mutterlicher Seite, Sier finben wir une auf einen Burger aus bem Städtchen Beidersbeim, bei Mergentheim im Sartfreife, Georg Beber, gurudgewiesen, beffen Sohn Bolfaana, Sobenlobe'icher Rath und Rangleibirector qu Reuenstein in ber Grafichaft Sobenlobe, nach ber Unfitte bamaliger Gelehrten, ben vom Bater ererbten Ramen in's Lateinische überfeste und fich Textor nannte. Bei feinem Cobne, Johann Bolfgang, geboren zu Reuenftein, feben wir des Dichters vollen Bornamen auftreten. Er befleibete zu Beibelberg bie Stelle bes Brafes Bicarius beim furfürftlichen Sof- und Chegericht, murbe aber 1690 als Confulent und erfter Syndicus nach Frankfurt a. D. berufen, wo er ben 27. December 1701 ftarb. Bon feinem altern Sohne, bem 1716 verftorbenen furpfälgischen Sofgerichtsrath und Abvotaten Lic. Chriftoph Beinrich, entsproß Goethe's Grogvater mutterlicher Seite, Johann Bolfgang Textor, ber ibm ale Bathe feine Bornamen gegeben bat. Er war getauft ben 12. Dec. 1693 und ftarb den 8. Februar 1771. Sein Bild in den "Gedentblättern an Goethe" zeigt uns einen ftattlichen Dann mit ber gewichtigen golbenen Rette und Medaille, Die er von ber Raiserin Maria The-

refia erhalten batte \*), in einer Berrude mit 8 Ctagen, bodftirnig mit abwärts gebogener Rafe, und enger geschlitten Augen, als wir fle an Goethe's Bilbern feben. Diefer ichildert uns den Grofvater als einen wurdevollen, etwas einsplbigen, immer gleichmutbigen Greis, der in feiner burgartigen Bobnung auf der Friedberger Gaffe ein burchaus fanftes und geregeltes Leben führte. Gin Tag fpann fich ibm wie der andere ab. Morgens fuhr er auf's Rathhaus, fpeif'te nach feiner Rudtehr, nicte bierauf in feinem Lehnftuble, brachte bann die Registrande feiner Broponenden für den andern Tag in Ordnung und las bie Acten, und flieg gegen Abend in den fconen und geräumigen Garten binter feiner Bohnung binab, um eigenbandig bie feinere Dbft= und Blumenzucht zu beforgen. Wenn er fo in feinem talarähnlichen Schlafrode, eine faltige, fcwarze Muge auf bem Saupte, durch die Spaliere und Blumenbecte Daberschritt, tonnte er, wie Goethe meint, recht füglich eine mittlere Person gwiiden Alkinoos und Laertes vorftellen. Aehnlicher Seiten mit bem Entel mochte feine gange Berfonlichkeit nur fehr wenige barbieten; boch war vielleicht Goethe als Greis, wie er im Jahr 1828 in ben bergoglichen Garten ju Dornburg zwischen Baumen und Blumen wandelte, eine Erscheinung, die an den würdigen Abnherrn batte erinnern können.

Goethe erwähnt als einer besondern Gabe, die sein Großvater besessen, daß er durch bedeutende Träume von zukünftigen, ihn betteffenden Dingen unterrichtet worden sei. Die hierauf bezüglichen Einzelnheiten hat er meistens den Briefen von Bettina Brentano entlehnt, welcher sie von der Mutter Goethe's erzählt wurden. Es wird dem Leser nicht unwillkommen sein, die Quelle, woraus der Selbstbiograph geschöpft hat \*\*), mit seiner Darstellung vergleigen zu können. "Dein Großvater," schreibt ihm Bettine, "war ein Träumender und Traumdeuter; es ward ihm Bieles über seine Fa-

<sup>9</sup> Goethe's Werte, Bb. 20, G. 51 (Ausg. in 40 B.).

<sup>\*\*)</sup> Setbst Riemer, wie sehr er sonft die Aechtheit von "Goethe's Brief, bechset mit einem Kinde" anficht, bezeugt doch, daß Goethe von Bettinen die "Mittheilungen über seine Kindheit und erfte Jugendgeschichte erhalten, ohn belde er seine Lebensbeschreibung nicht hatte beginnen tonnen." S. Riemere Bittheilungen Aber Goethe, B. 1, S. 39.

milie burd Traume offenbar. Ginmal fagte er einen großen Brand. bann die unvermuthete Antunft bes Raifers voraus; Diefes mar zwar nicht beachtet worben, doch hatte es fich in ber Stadt verbreitet und erregte allgemeines Staunen, ba es eintraf. Beimlich vertraute er feiner Rrau, es babe ibm getraumt, bak einer ber Schöffen ibm febr verbindlicher Beife feinen Blat angeboten habe; nicht lange barauf ftarb diefer am Schlage, seine Stelle wurde durch die goldene Rugel Deinem Grofvater ju Theil. Als ber Schultheiß geftorben mar, wurde noch in später Racht burch ben Rathebiener auf ben anbern Morgen eine außerordentliche Ratheversammlung angezeigt. Licht in feiner Laterne war abgebrannt; ba rief ber Grofpater aus feinem Bette: Gebt ibm ein neues Licht, benn ber Dann bat ja boch die Dube bloß fur mich. Rein Menich batte diese Worte beachtet; er felbft außerte am anbern Morgen nichts, und ichien es vergeffen zu haben; feine altefte Tochter (Deine Mutter) batte fich's gemertt, und batte einen feften Glauben bran. Bie nun ber Bater in's Rathbaus gegangen mar, ftedte fie fich, nach ihrer eigenen Ausfage, in einen unmenschlichen Staat und frifirte fich bis an ben Simmel. In Diefer Bracht feste fie fich, mit einem Buche in ber Sand, im Lebnfeffel an's Kenfter. Mutter und Schwefter glaubten. bie Schwester Brincek (fo wurde fie wegen ihrem Abicheu vor bauslicher Arbeit und Liebe zur Rleiberpracht und Lefen genannt) fei narrifch; fie aber verficherte ihnen, fie murben bald binter die Bettvorhänge friechen, wenn die Rathsberrn famen, ihnen wegen bem Bater, ber heute zum Syndicus erwählt werde, ju gratuliren. Da nun die Schwestern fie noch wegen ihrer Leichtalaubigfeit verlachten. fab fie vom boben Site am Kenfter ben Bater im ftattlichen Gefolge vieler Ratheberrn baber tommen. Berftedt Guch! rief fie, ba tommt er, und alle Rathsherren mit! Reine wollte es glauben; bis eine nach der andern den unfrifirten Ropf gum Renfter binausftedte und bie feierliche Broceffion baber ichreiten faben, ba liefen fie Alle bavon, und liegen die Brinceg allein im Bimmer, um fie ju empfangen."

Rach Goethe vererbte fich diese Gabe der Beiffagung auf teines der Kinder und Entel. Dagegen schreibt ihm Bettine: "Diese Traumgabe schien fich auf die eine Schwester fortgepflanzt zu haben; denn gleich nach Deines Großvaters Tode, ba man in Berlegenheit war,

bas Teftament zu finden, träumte ihr, es set zwischen zwei Brettchen im Bulte des Baters zu finden, die durch ein geheimes Schloß versunden waren. Man untersuchte den Bult und sand Alles richtig."
— "Deine Mutter aber," fügt Bettine hinzu, "hatte das Talent nicht; sie meinte, es komme von ihrer heitern, sorglosen Stimmung und ihrer großen Zuversicht zu allem Guten; gerade dieß mag wohl ihre prophetische Gabe gewesen sein; denn sie sagte selbst, daß sie in

biefer Beziehung fich nie getäuscht habe."

Benn es weiter in Goethe's Gelbftbiographie als etwas Bemertenswerthes bezeichnet wird, "daß Berfonen, welche fonft feine Spur von Ahnungevermogen zeigten, in des Grofvatere Sphare für ben Augenblick die Fabigfeit erlangten, daß fie vor gewiffen aleichzeitigen, obwohl in der Entfernung vorgebenden Rrantbeiteober Todesereigniffen durch finnliche Babrzeichen eine Borempfinbung batten," fo finden wir bei Bettine eine Geschichte, Die ibn qu biefer Bemertung veranlagt haben mag. Goethe's Großmutter, Frau Textor, borte in einer Racht ein Rascheln von zusammengefnitter= tem Bapier, und ein wiederholtes tiefes Seufzen. Rurg nachher erfubr fie, ein entfernter Freund von ibr, der in jener Racht den Tod berannaben fühlte, babe nach Bavier verlangt, um der Freundin in einer wichtigen Angelegenheit zu schreiben; aber, noch ebe er fertig war, habe er, vom Todesframpfe ergriffen, bas Bapier gerknittert, und bann zweimal aufgeseufzt und das Leben ausgehaucht. - Für uns ift bei diefen Geschichten bas Mertwürdigfte, daß Goethe fie offenbar nicht mit Unglauben bingeschrieben bat, wie fich benn auch fpater noch zeigen wird, daß er auf Ahnungen und Borbedeutungen Etwas gab. In gleicher Sinnesweise hielt feine Mutter fich mehrere Arten von Drafeln jum Sausgebrauche und wandte fie in bedentlichen Augenbliden an, um über bie Rufunft einen bedeutenden Bint ju erhalten.

Die eben erwähnte Großmutter Goethe's, Anna Margaretha Textor, war eine geborene Lind heimer aus Weglar, Tochter bes bortigen Profurators beim Kammergericht Dr. Cornelius Lindheimer, geb. den 31. Juli 1711, gest. den 18. April 1783. Ueber ihren Charafter sehlt es uns an Rachrichten. In ihrem Portrather wie es die "Gedentblätter an Goethe" darbieten, sinden wir



GOETHE
nach May's Oslgemælde, 1779.

Verlag von Ad. Becher.

"fie beftartte fich," fügt er bingu, "in ihrem altteftamentlichen Glauben und durch einige zu rechter Reit ihr begegnende Stellen aus ben Bfalmen und Bropbeten in der Reigung gur Baterftadt; weghalb fie benn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unternehmen wollte." 3m 3. 1794 vertaufte fie, auf Antrieb ihres Sohnes, den mobibe= fellten Reller, Die in manchen Fachern vortreffliche Bibliothet, eine Gemäldesammlung, das Befte damaliger Runftler enthaltend, Rupferftiche, Landfarten, Alterthumer und fonft Mancherlei; und gulett foling fie noch im 3. 1795 bie überfluffigen Sausgerathe in einer Auction los, und vertaufte bas Baus, um ein icones Quartier an dem Rogmartte, der Sauptwache fchrag gegenüber, im fogenannten "golbenen Brunnen" zu beziehen, mo fie die Beil binaufschaute und an zerftreuendem Unblid feinen Dangel baben tonnte. 3m 3. 1796 mußte fie, beim Bombardement von Frankfurt durch die Frangofen (12. und 13. Juli), bas einen Theil ber Judenstadt in Afche legte, nach Offenbach flüchten, nachdem fie ihre Sabfeligfeiten in feuerfefte Reller gerettet, febrte aber, fobald es anging, in ihre geliebte Bob= nung an der Sauptwache gurud. Sie erlebte fünf Raiferfronungen, bie fie alle von bem fleinen Rimmer aus fab, welches fich im Romer neben der Uhr befindet. Auch noch der Untergang des deutschen Raiferthums und ber reichsftädtifden Kreibeit ihrer Baterftadt fiel in ibr fpateftes Alter. Sie ftarb am 13. Sept. 1808 in ihrem 78ften Lebensjabre.

Diesem äußerlich so einförmigen Dasein sehlte es aber nicht an ber mannichsaltigsten Belebung und Anregung. Sie baute sich früh burch Lecture und lebendige Thätigkeit ihrer Phantasie eine reiche innere Welt aus. Goethe erzählt selbst von ihren früheren Jahren: während die lebhaste nächstigungere Schwester in der Rachbarschaft umbergestrichen sei, um sich dort versäumter Kinder anzunehmen, sie zu warten, zu kämmen und herumzutragen, habe seine Mutter sich, in reinlicher Kleidung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit oder im Lesen eines Buches gefallen. Ihre erste Liebe hatte, wenn wir Bettinen's Mittheilungen darüber trauen dürsen, einen sehr romantischen Charakter; sie galt keinem Geringern, als dem Kaiser Carl VII, der in den drei letzten Jahren vor seinem Tode wiederholt längere Beit in Franksurt residirte. Alles war dort voll Begeisterung

bie große Schönheit bes Raifers, beffen Unglud bas Intereffe für ibn noch erbobte. Alm Charfreitage fab fie ibn im langen fcwarzen Mantel zu Rug mit vielen Berren und fcwarz getleideten Bagen Die Rirchen befuchen. "Simmel, mas hatte ber Dann für Augen!" fo fprach fie fich ale Greifin jum erften Dale in ihrem Leben über Diefe frubefte Liebe gegen Bettinen aus; "wie melancholisch blidte er unter ben gesenkten Augenwimpern bervor! Ich verließ ibn nicht, folgte ibm in alle Rirchen; überall kniete er auf ber letten Bant unter ben Bettlern, und legte fein Saupt eine Beile in Die Banbe; wenn er wieder empor fab, war mir's alle Mal wie ein Donner= folag in ber Bruft. Da ich nach Saufe tam, fand ich mich nicht mehr in die alte Lebensweise; es mar, ale ob Bett, Stuhl und Tifc nicht mehr an dem gewohnten Orte ftunden. Es war Racht geworben, man brachte Licht berein, ich ging an's Kenfter und fab bin= aus auf die dunkeln Stragen; und wie ich die Leute in ber Stube von dem Raiser sprechen borte, ba gitterte ich wie Espenlaub. Am Abende in meiner Rammer, ba legte ich mich vor meinem Bette auf bie Rnie, und bielt meinen Ropf in ben Sanden, wie er, und es war nicht anders, wie wenn ein großes Thor in meiner Bruft geoffnet ware. Meine Schwefter, die ibn enthufiaftisch pries, suchte jede Belegenheit, ihn zu feben; ich ging mit, ohne baß es Giner abnete, wie tief es mir zu Bergen gebe. Gin Dal, ba ber Raifer vorüberfubr, fprang fie auf einen Brallftein am Bege und rief ibm ein lautes Bivat au; er fab beraus und winfte freundlich mit dem Schnupf= tuche \*). Sie prabite fich febr, daß der Raifer ibr fo freundlich aewintt habe; ich war aber beimlich überzeugt, daß der Gruß mir gegolten habe; benn im Borüberfahren fab er noch einmal rudwärts nach mir. Ja, beinahe jeden Tag, wo ich Gelegenheit hatte, ihn gu feben, ereignete fich Etwas, mas ich mir als ein Beichen feiner Gunft auslegen tonnte; und am Abende in meiner Schlaftammer Iniete ich alle Dal vor meinem Bette, und hielt den Ropf in mei= nen Sanden, wie ich von ihm am Charfreitage in der Rirche gefeben batte; und bann überlegte ich, was mir Alles mit ibm begegnet war. Und fo baute fich ein gebeimes Liebesverftandniß in meinem

<sup>\*)</sup> Bergl. Goethe's B. (Ausg. in 40 B.) Bb. 20, G. 45.

Bergen auf, von bem mir unmöglich war zu glauben, baß er nichts bavon abne; ich glaubte gewiß, er habe meine Bobnung erforscht, ba er jest öfter durch unsere Gaffe fubr, wie fonft, und alle Dal berauffab nach den Genftern und mich grußte. D wie war ich ben vollen Tag fo felig, wo er mir am Dorgen einen Gruß gespendet batte; ba fann ich wohl fagen, daß ich weinte vor Luft." Dann ergablte fie noch, wie fie eines Tages, als der Raifer offene Tafel bielt. fich auf die Galerie des Reftsaales durchgedrangt und der Raifer bei einem Trunte, womit er den anwesenden Rurften Befcheid that, ihr zugenicht babe. Um andern Tage reiste er ab: es war am 17. April, ber Morgen fing eben an ju grauen, ba borte fie mehrere Boftborner blafen. Sie fprang aus ihrem Bette, fiel vor übergroßer Saft in ber Mitte ber Stube, und verlette fich am Rnie; aber fie achtete es nicht und eilte an's Fenfter. In biefem Augenblide fuhr ber Raifer vorbet; er fab icon nach bem Genfter, ebe es aufgeriffen marb, er warf ibr Rufbande zu und mintte mit dem Schnupftuche. bis er bie Baffe binaus war. "Bon ber Reit an." fügte fie bingu. "bab' ich fein Boftborn blafen boren, ohne des Abschiedes qu ge= benten, und bis auf ben beutigen Tag, wo ich ben Lebensftrom in feiner gangen Lange durchschifft babe, und eben im Begriffe bin gu landen, greift mich fein weitschallender Ton noch fcmerglich an."

Ihren Gatten batte fie, wie fie Bettinen gestand, ohne befimmte Reigung gebeirathet, obwohl er ein iconer Mann war; fie wußte fich aber vortrefflich in die Schroffheit feines Charafters qu Nachdem fie Mutter geworden, erblühte ihr, besonders in fitaen. bem Erftgeborenen, mit jedem Jahre eine reichere Fulle bes Gludes, worüber unfere Bivaraphie fpater ausführlicher berichten wird; und als ber Rubm ibres Sobnes fich mit Ginem Male in alle Welt verbreitete. belebte fich die bisheriae Stille des Familienfreises durch den Besuch bedeutender und geiftvoller Manner, wie des ichon erwähnten baniichen Confulatesecretaire Schonborn, Lavater's, Basedow's, Rlovfod's, bes bochgebildeten Karl Ulpffes von Salis-Marichlins, Jung Stilling's, Fr. Jatobi's, der beiden Stolberge u. A. Aber auch nachdem ihr Bolfgang durch ben Bergog von Beimar ihr entzogen worden mar, blieb ihre Bohnung, von Goethe's Berehrern Casa santa genannt, fortbauernd eine Ball fahrtoftatte intereffanter und

ausgezeichneter Menichen. Bieland, Merd, Burger, Die Frau bon Stael, ber Coadjutor von Dalberg, ber Bergog Carl August, Die Bergogin Amalia und andere fürftliche Berfonen und Geiftesoptima= ten tamen , um Goethe's Mutter tennen ju lernen , und alle fühlten fich von ber lebensheitern, gemuth= und geiftreichen Frau lebhaft an= "3ch habe die Gnade," fdrieb fie felbft in einem Briefe an ihres Sohnes vertrauteste Freundin, Die Frau von Stein (14. Rov. 1785), "daß noch teine Menschenfeele migvergnügt von mir weggegangen ift, weß Standes, Alters und Gefchlechtes fie auch gemelen ift. 3ch babe die Menschen febr lieb, und das fühlt Alt und Sung, gebe ohne Bratenfion durch die Belt, und das behagt allen Erdenfohnen und Tochtern, - bemoralifire Riemanden, - fuche immer die gute Seite auszuspähen, überlaffe die fchlimmen bem, ber bie Menschen fouf, und der es am beiten verftebt, die Eden abzufcbleifen, und bei biefer Methode befinde ich mich wohl, gludlich und veranugt." Sene gablreichen Befuche vornehmer und berühmter Berfonen machten ihr große Freude. "Ich bin doch viel gludlicher, ale bie Frau von Rede," fchrieb fie an den Gobn der eben genann= ten Baronin, Friedrich von Stein. "Die Dame muß reifen. um Die gelehrten Manner Deutschlands zu feben, zu mir tommen fie alle in's Baus, das ift ungleich bequemer, - ja, ja, wem's Gott gonnt, gibt er's im Schlafe." Ginen anziehenden Ginblid in ihren behag= lich beitern und freien Berfehr mit folden Gaften gewährt ein Brief an Friedrich von Stein, den fie nach einem ihr abgeftatteten Befuche (am 20, Det. 1785) an ihn richtete. "Mein lieber Cherubim. Thre gludlich abgelaufene Reife und die ausführliche Beschreibung bavon bat mich febr gefreut, - auch ergoste mich berginniglich, baß mich mein lieber Frit in gutem Undenten hat. 3ch vergeffe aber meinen lieben Bathen eben fo wenig - Alles erinnert mich an ibn - die Birn', die ihm fruh Morgens fo gut schmedten, mabrend ich meinen Thee trant. - wie wir uns bernach fo fcon auftedlen lienen. er von Sache, ich von Beit, und wie's bernach, wenn die Bubergötter mit uns fertig maren, an ein Buten und Schniegeln ging, und dann das vis à vis bei Tische, und wie ich meinen Cherubim um zwei Uhr (freilich manchmal etwas unmanierlich) in bie Meffe jagte, und wie wir uns im Schauspiele wieder zusammenfanben, und bas nach hauseführen, — und dann das Duodrama in hausehren, wo die dide Katharine die Erleuchtung machte, und die Greineld und die Marie das Auditorium vorstellten — das war wohl immer ein hauptspaß!"

Lebte fie, nach folden Befuchen, wieder fill für fich, fo genoß fie ibres Dafeins nicht minder gludlich; fie tonnte bann, wie fie an fris von Stein fcreibt, ihre Stedenpferde besto rubiger galoppiren laffen. "Ich habe beren vier," fügte fie bingu, "wo mir eins fo lieb ift wie's andere, und ich oft nicht weiß, welches zuerft an die Reibe iol. Einmal ift's Brabanter Spigenflöppeln, bas ich noch in meiun alten Tagen gelernt und eine kindische Freude barüber babe: ann fommt bas Clavier: bann bas Lefen : und endlich bas lange ufaegebene und dann immer wieder bervorgesuchte Schachfviel." Sie batte noch ibre große Liebhaberei für's Theater bingufeken fonen, wovon ibre Briefe an vielen Stellen zeugen. Und wie fur bas schaufviel, fo intereffirte fie fich auch lebhaft für ausgezeichnete ichansvieler, befondere für G. 2B. Ungelmann (geb. 1753, geft. 332), au welchem fie, nach ben von Dorow mitgetheilten Brien au urtheilen, in einem febr innigen Freundschaftsverhältniffe geenden baben muß. Ihre Correspondeng mit demfelben tragt ftelleneife bas Geprage einer enthufiastischen Auneigung, und läßt erten= en, woher ber Dichter von Werther's Leiden die Lebhaftigfeit und is Reuer feiner Empfindungen geerbt bat\*). Auch mit der fpater

beruhmt gewordenen Schauspielerin henriette hendelsichth, die 1789 in einem Alter von achtzehn Jahren, damals watten des Sängers Gunike, auf der Frankfurter Bühne ihre höhere jeatralische Laufbahn begann, knüpfte sie nähere Bekanntschaft an. die Runflerin versicherte später, daß sie dem scharftreffenden Urtheil er wackern Frau, und besonders ihren steten Warnungen, sich vor em Zuvielthun, so wie vor jeder Ziererei im Spiel zu hüten, zum roßen Theil den frühen Gewinn der ächten Raturwahrheit in der Austübung ihrer Kunst zu danken gehabt. Sie verkehrte viel im

<sup>9</sup> C. j. B. ben Brief vom 16. Mary 1788 in den Reminiscenzen von derwe, G. 135 f.

Goethe'schen hause, und war dann oft Zeugin, wie des Dichters Mutter im Kreise der Freunde und Freundinnen des hauses die Productionen des Sohnes mit Begeisterung und Stolz vortrug; besonders sang sie gern mehrere scherzhafte von Reinhardt componirte Lieder, namentlich das Lied aus dem Faust: "Es war einmal ein König", wobei sie am Schlusse jeder Strophe die Zuhörer aufforderte, den "Chorus" zu machen.

Gine Reibe von Sabren bindurch versammelte fie regelmäßig um fich einen Rreis, meift aus jungern Dabchen bestebend, die fie ibre "Samstagsmädel" nannte. Auch pflegte fie einmal im Jahre ibre fammtlichen Freunde und Freundinnen zu einem "Feftin" au vereinen, und ließ bann, bei ber gaftfreieften Bewirthung, die Sulle ihrer Laune fprudeln. Mit zunehmenden Jahren mußte natürlich bie Reigung, größere Befellichaften um fich zu feben, schwinden; abet ihre Beiterteit und Lebensluft blieb fich gleich. Roch im Frühling 1800 rubmte Ricolovius, ber fich 1795 mit ihrer Entelin, ber alteften Tochter Schloffer's vermählt hatte, und 1800 auf Beranlaffung von Schloffer's Tode nach Frankfurt getommen war, "bie Urarofmutter Goethe, bas Saupt der großen Familie, ale bas lebenbigfte, bergvollfte Mitglied berfelben." - "Die Großmutter," beißt es weiter in feinem Briefe vom 24. Dai, "beren reicher Lebensquell mir ein mahres Labfal ift, bat uns einen fleinen Kamilienschmaus, und geftern, mas bei ihr unerhört ift, ein größeres Diner gegeben, wo ebler Rierfteiner buftete. Spre Manier, ihr febr entichiedener Charafter in ber Gefellschaft, ihre Sonderbarteit, ihr aufbraufender Lebensftrom, Alles reift bin, und gestattet nicht Duge noch Ralte aum Urtheilen. Bir tonnen ihre Freundlichkeit nicht genug preifen. 3hr Alter ift weder an ihrem Beift, noch an ihrem Rorper mertlich. Möchte ihr Lebensspruch: Erfahrung macht Soffnung, auch ber unfrige werben! Wo fie ericheint, entspringt Leben und Freude. Sie nimmt une, ju Aller Erftaunen, felbft brillant auf, und geftern, als unfer fleiner (eben vier Sabre alter) Eduard bei ibr in ber Loge war, und mit unerfättlichem Intereffe bas Schaufpiel verschlang, wurde fie fo urgroßmutterlich ftolg, daß fie rechts und links ben Urentel ausposaunte; und ich wette, bag jest wenig Menschen von Namen mehr in der Stadt find, die nicht Eduard's Lob aus ihrem

Runde angehört haben und wiffen, wie der Rleine von ihr Leiden- foaft fur's Theater im Blut habe."

Ueberhaupt mar alles Frifche, Geiftreiche, Sumoriftifche, was wir in Goethe finden, alle Gemuthsticfe und Boene in dem Charafter feiner Mutter vorgebildet, mabrend er vom Bater ber nur einige Charafterguge gröberer Art, wenn ich fo fagen darf, 3. B. bie ftrenge Ordnungsliebe, bas ofonomifche Talent, bie Gravitat. bie er in fpateren Jahren zeigte, übertommen hatte. Gin abnliches Rifdungsverhaltniß fand fich in Goethe's Meußerem. Die "Statur," bie Rorperhaltung, jumal in feinem Dannes- und Greifenalter, Die auferen Gefichtsumriffe waren ibm vom Bater angestammt, wogegen bie garteren Lineamente, worin fich die Geiftes- und Gemutheeigenthumlichteit am feinften abfpiegelt, ber eigentliche Befichtsausbrud eine Erbichaft von Seiten ber Mutter war. In einem Briefe an Aris von Stein gibt fie felbft eine Beschreibung ihres Meußern in folgender Stelle: "hier ichide ich Ihnen zwei Schattenriffe, freilich ift an bem großen die Rafe etwas zu ftart, - und ber fleine an jugendlich, mit alle bem ift im Gangen viel Babres brinnen. Bon Berfon bin ich ziemlich groß und ziemlich corpulent, - habe braune Augen und braune Baare, - und getraute mir die Mutter von Bring Samlet nicht übel vorzustellen. Biele Berfonen, wogu auch bie Fürftin von Deffau gebort, behaupten, es mare gar nicht ju vertennen, daß Goethe mein Sohn mare. 3ch fann bas nun eben nicht finden, - boch muß etwas baran fein, weil es ichon fo oft ift behauptet worden." 3hr Bild in den "Gedentblättern von Goethe" geigt eine beitere, flare Stirne, einen offenen, freien Blid; bas gange Geficht brudt Beiterfeit und freundlichen Sumor aus: und babei fvielt eine gewiffe gutmuthige Schaltheit um Mund und Auge.

In ihrem Charafter begegnet uns ein besonderer Bug, der sich auf den Sohn ganz entschieden fortpflanzte, nämlich eine sehr zarte Scheu vor allen hestigen und gewaltsamen Eindrücken, welche sie in allen Lebenslagen möglichst zu entfernen suchte. Dhne Zweisel leittete sie dabei ein mehr oder weniger dunkles Gefühl, daß sie bei der großen Reizbarkeit ihres Gemüthes alle starten Schläge von sich abwehren muffe, wenn sie nicht darunter zu Grunde gehen sollte. Es wird von ibr erzählt, sie habe beim Miethen einer Magd oder

eines Bedienten unter Anderm folgende Bedingungen ju ftellen gepflegt: "Ihr follt mir nichts wieberergablen, mas irgend Schredbaftes, Berdriefliches oder Beunrubigendes, fei es nun in meinem Baufe, oder in der Stadt, oder in der Rachbarichaft, vorfällt. 36 mag ein für alle Dale nichts bavon wiffen. Gebt's mich nab an, fo erfahre ich's noch immer zeitig genug. Geht's mich gar nicht an, bekummert's mich überhaupt nicht! Sogar wenn es in ber Strafe brennt, wo ich wohne, fo will ich's auch ba nicht früher wiffen, als ich's eben wiffen muß." Go magte benn auch bei einer lebensgefahrlichen Krantheit Goethe's im Jahre 1805 Niemand aus ihrer Umgebung in Frankfurt ber Gefahr, worin der Entfernte fchwebte, ju erwähnen. Erft ale er in völliger Befferung begriffen mar, brachte fie felbft das Gefprach auf ihn und fagte zu ihren Freundinnen: "36 hab' halt Alles wohl gewußt, habt Ihr gleich nichts bavon gefagt und fagen wollen, wie es mit bem Bolfgang fo fchlecht geftanden bat. Jest aber mogt Ihr fprechen, jest geht es beffer. Gott und feine gute Ratur haben ihm geholfen. Jest tann wieder von bem Bolfgang die Rede fein, ohne daß es mir, wenn fein Rame genannt wird, einen Stich in's Berg gibt." - "Bare Goethe," feste bie Freundin bingu, welcher & alt biefe Mittheilung verbantte, "wäre Goethe damals gestorben, auch dann murde Diefes Todesfalles im Saufe feiner Mutter ichwerlich von uns Ermabnung gefcheben fein : wenigstens nur mit febr großer Borficht, oder von ihr felbst bagn aufgefordert, wurden wir dieß gewagt haben, weil, wie ich ichon bemerkt. es durchaus eine Gigenthumlichkeit ihrer Ratur, ober Grundfat, wo nicht beides mar, allen heftigen Gindruden und Grschütterungen ihres Gemuthes, wo fie nur immer tonnte, auszuweichen."

Daraus erhellt, wie wir es zu nehmen haben, wenn fie an Friedrich von Stein schreibt: "Die Ruhe, die Ruhe ist meine Seligkeit! Und da fie mir Gott schenkt, so genieße ich fie mit Danksagung." Richt körperliche Ruhe ist gemeint; an häuslich-weiblicher Thätigkeit ließ sie es bis in ihr hohes Alter nicht ermangeln; aber sie suchte ihr Gemuth stets in einem sansten Gleichgewichte zu erhalten, wozu eine geregelte Beschäftigung, eine gewisse Lagesordnung Besonders beitrug. "Drdnung und Ruhe, "schreibt fie selbst an den

jungen Stein, "find Hauptzüge meines Charakters, — baher thu' ich Alles, gleich frisch von der Hand weg, das Unangenehmste im= mer zuerst, und verschlucke den Teufel (nach dem weisen Rathe des Gevatters Wieland), ohne ihn erst lange zu beguden; liegt dann Alles wieder in den alten Falten, ist alles Unebene wieder gleich, dann biete ich dem Trop, der mich in gutem Humor übertressen wollte."

So bewahrte fie ihre innere Bufriedenbeit, und wie die Menfcben, die mit fich felbit im Frieden leben. Undere mild und läklich au beurtheilen pflegen und an fremdem Glude Theil nehmen, fo feben wir auch fie , gang nach ber fvatern Beife ihres Cobnes , einen Seben in feinem Rreife "gemähren laffen," Jedem fein Glud gon= nen und es ftill betrachtend mitgenießen. "Unfere freien Reicheburger," melbete fie bem jungen Stein, "effen, trinten, bantettiren, muficiren, tangen und erluftigen fich auf allerlei Beife - und ba fie bas freut, fo gefegne es ihnen Gott!" - " Froblichfeit," fcbreibt fie ein ander Mal an benfelben, "ift die Mutter aller Tugenden, wie Bos von Berlichingen fagt - und er bat mabrlich Recht. man zufrieden und frob ift, fo municht man alle Menichen veranugt und beiter ju feben, und tragt Alles in feinem Birfungefreife bagu bei." In Diefer Sinnegart bezeigte fie auch bei manchen freieren Scherzen des Cobnes in feinen Anabenjahren, mo ber Bater mit Arenger Ruge eingetreten fein murbe, eine mutterliche, liebende Rach= ficht, ober ging gar mobl in diefelben ein. Gie fagte zuweilen in fcherzhafter Laune, weil fie fo fruh geheirathet hatte und erft acht= gebn Jahre alt Mutter geworden war: "3ch und mein Bolfgang haben une halt immer verträglich jusammengehalten; bas macht, meil wir Beide jung und nicht gar fo weit ale ber Bolfagna und fein Bater aus einander gewesen find." Auch fpater noch, ergablt galt, als Goethe fein burgerliches Leben nach bem Rathe bes Baters in Krantfurt damit eröffnete, daß er fich den Geschäften eines Unwaltes unterzog , verhüllte die Mutter Manches mit bem Mantel der Liebe, was ber Bater ichwerlich fo frei hatte bingeben laffen. In bemfelben Grade, wie der etwas murrifche Bater Die Augen offen bebielt, pflegte bie Mutter fie gelegentlich jugudruden. Junge Autor-Danufripte wurden für Acten ausgegeben, und manche fleine Einlabens qu einem unschuldigen Gartenpiknik mit jungen lustigen Leuten seines Schlages ward, wenn der Bater darnach fragte, in ein Handsbillet von diesem oder jenem Clienten verwandelt. Sie verlor auch zu ihrem Bolsgang keinen Augenblick das Bertrauen, wenn auch sein Berhalten wohl einmal räthselhaft war, und selbst damals nicht, als er gegen alle seine Freunde schweigsam wurde, und Jedem kalt erschien. "Daß mein Sohn gegen seine Freunde kalt geworden—ist, glaube ich nicht," schrieb sie während seines ersten Ausenthalts in Italien an Stein; "aber stellen Sie sich an seinen Plat — in eine ganz neue Belt verset, — in eine Belt, wo er von Kindheit an mit ganzem Herzen und ganzer Seele daran hing, — und den Genuß, den er nun davon hat. Ein Hungriger, der lange gefastet hat, wird an einer gutbesetzten Tasel, die sein Hunger gestillt ift, weder an Bater noch Mutter, weder an Freund noch Geliebte den-ken, und Riemand wird's ihm verargen können."

Mochte nun auch Goethe, über den "taufend Geiftern, Die fich um ihn ftritten," zu Reiten wohl einmal felbft ber geliebten Mutter weniger gebenten, fo trug fie ibn bagegen fortwährend und lebenslang im innerften Bergen, und erfüllte mit den Jahren immer mehr und mehr ihre gange Seele mit dem Bilbe ihres Bolfgang. Und fo gereichte ce ibr benn gegen bas Ende ibres Lebens noch gum bochften Genuffe, baf fie bamale ein eben erft dem Rindesalter entwachfendes genigles Dadden um fich batte, welches an ihrem Cobne in fcmarmerifch phantaftischer Liebe bing, und nur in ibm lebte. Betting Brentano, Die Schwefter Des Dichters Brentano, und Die nachberige Gattin Achim's von Arnim, war ibr eine unverfieabare Quelle ber lebendigften Unterhaltung über ben Liebling ihres Bergene. Es ift ein großer Beweis für ihre Rabigfeit, fich in die verfciebenften Charaftere zu fügen, daß fie, die ferngefunde, von aller Ueberspanntheit entfernte Grau, fich mit bem in mancher Sinfict Diametral entgegengesetten, leibenschaftlich aufgeregten Befen vertrug. Sie duldete Bettinen's munderliche Grillen um fo eber, als . fie mit ihr in der berrichenden Empfindung ihrer Seele, in der Begeifterung für Gocthe gusammentraf. Stundenlang tonnten fie Abends Wammenfigen und über ben Geliebten plaudern, indem Bettine enthufiaftischen Gefühlen für ibn freien Lauf ließ, und die

Rutter allerlei Juge aus seinen Kinder- und Jünglingsjahren erzählte. War das Mädchen entfernt, so empfand die Mutter eine große Leere. "Ich habe mir meine Feder frisch abknipsen lassen," schrieb sie ihm am 14. März 1807, "und das vertrodnete Dintensaß die oben vollgegossen; und weil es denn heute so abscheulich Wetter ist, so sollst Du auch gleich eine Antwort haben. Liebe Bettine, ich vermisse dich sehr in der bösen Winterzeit; wie bist Du doch im vorigen Jahre so vergnügt dahergesprungen kommen! Wenn's kreuz und quer schneite, da wußt' ich, das war so ein recht Wetter sur dich; ich brauchte nicht lange zu warten, so warst Du da. Jest gud' ich auch immer noch aus alter Gewohnheit nach der Ecke von der Katharinenvsorte; aber Du kommst nicht, und weil ich das ganz gewiß weiß, so kümmert's mich. Es kommen Bisten genug, das sind aber nur so Leutevisiten, mit denen ich nichts schwägen kann."

Noch eine intereffante Mittheilung aus ihren letten Lebensjab= ren bat une Kalt aufbewahrt. Sie war einige Bochen bindurch. von den Beschwerden bes boben Alters schmerzlich geplagt worden; ba fagte fie einer Freundin, die fich nach ihrem Befinden zu erkunbigen tam: "Gottlob! nun bin ich wieder mit mir gufrieden, und tann mich auf einige Bochen binaus leiden. Beither bin ich völlig unleidlich gewesen und habe mich wider den lieben Gott gewehrt, wie ein flein Rind, bas nimmer weiß, was an ber Beit ift. Beftern aber tonnt' ich es nicht langer mit mir ansehen; ba hab' ich mich felbft recht ausgescholten und zu mir gefagt: Gi, schäme bich, alte Rathin! Saft guter Tage genug gehabt in ber Belt, und den Bolfgang dazu, mußt', wenn die bofen tommen, nun auch fürlieb neh= men und tein fo übel Geficht machen! Bas foll bas mit Dir vor= ftellen, daß Du fo ungeduldig und garftig bift, wenn ber liebe Gott Dir ein Rreus auflegt? Billft Du denn immer auf Rofen geben, und bift über's Biel, bift über flebengig Jahre hinaus! Schauen's, fo bab' ich zu mir felbit gefagt, und gleich ift ein Nachlaß gekommen und ift beffer geworden, weil ich felbft nicht mehr fo garftig war."

Ueber ihren Tob berichtet Bettine an Goethe: "Im September wurde mir in's Rheingau geschrieben, die Mutter sei nicht wohl. Ich beeilte meine Rudtehr; mein erster Gang war zu ihr. Der Arzt war gerade bei ibr; fie sab sehr ernft aus. Alls er wer

war, reichte fie mir lachelnd bas Recept bin und fagte: Da lies, welche Borbedeutung mag bas baben? Gin Umichlag von Bein. Morrben. Del und Lorbeerblättern, um mein Anie zu ftarten, bas mich feit diesem Sommer anfing ju fcmergen. und endlich bat fic Baffer unter der Rarbe (von ienem Kall bei der Abfahrt des Rais fere) gesammelt. Du wirft aber feben, es wird nichts belfen, mit biefen faiferlichen Specialien von Lorbeer, Bein und Del, womit bie Raifer bei der Rronung gefalbt werden. 3ch feb' das fcon tommen, daß das Waffer fich nach dem Bergen gieben wird, und da wirb es gleich aus fein. Sie fagte mir Lebewohl, und fie wolle mir fagen laffen, mann ich wieder tommen folle. Ein paar Tage barauf ließ fie mich rufen; fie lag zu Bette. Gie fagte: Beute lieg' ich wieder au Bett, wie damals, als ich taum fechszehn Jahre alt war an berfelben Bunde. 3ch lachte mit ihr bierüber und fagte ihr icherzweise viel, was fie rubrte und erfreute. Da fab fie mich noch einmal recht feuria an. brudte mir die Sand und fagte: Du bift fo recht gecignet, um mich in biefer Leidenszeit aufrecht zu balten: benn ich weiß wohl, daß es mit mir zu Ende geht. Sie fprach noch ein paar Borte von Dir, und bag ich nicht aufhören folle. Dich zu lieben: und ihrem Entel folle ich zu Weihnachten noch einmal die gewohnten Ruderwerke in ihrem Namen fenden. Amei Tage barauf am Abende, wo ein Concert in ihrer Rabe gegeben murbe, fagte fie: Run will ich im Ginschlafen an die Mufit denten, die mich bald im Simmel empfangen wird. Sie ließ fich auch noch Saare abschneiden und fagte, man folle fie mir nach ihrem Tode geben, nebft einem Familienbilde von Scetas, worauf fie mit Deinem Bater, Deiner Schwester und Dir, als Schäfer gefleibet, in anmuthiger Gegend, abgemalt ift. Am andern Morgen war fie nicht mehr; fie war nachtlich binübergeschlummert."

Goethe seibst schrieb im Jahr 1824 (am 9. Januar) an Belter, er lege einen Brief seiner Mutter bei, worin, "wie in zeder ihrer Beilen, sich der Charakter einer Frau ausspreche, die, in alttestamentlicher Gottessurcht, ein tüchtiges Leben voll Zuversicht auf den unwandelbaren Bolks- und Familiengott zubrachte, und als sie ihren bot selbst ankundigte, ihr Leichenbegängniß so punktlich anordnete, bie Welnsorte und die Größe der Brekeln, womit die Begleiter

erquickt werden sollten, genau bestimmt war." Aus glaubwürdiger Duelle sügt Jacobi hinzu, sie habe den Mägden geboten, ja nicht zu wenig Rosinen in die Ruchen zu thun; das habe sie ihr Lebtag nicht leiden können, und sie würde sich noch im Grabe darüber ärgern. Als sie am Morgen ihres Todestages, da ihr Unwohlsein nicht sür so bedenklich galt, zu einer Gesellschaft geladen wurde (?), habe sie wohlgemuth erwiedern lassen, "die Frau Rath könne nicht kommen; denn sie müsse alleweile sterben." Nach Maria Belli hörte sie auf ihrem Sterbebett die Stimme eines Tischlers, der gekommen war, um sich für die Ansertigung des Sarges zu empschlen. Sie ließ ihm ein Geldgeschenk reichen mit dem Bemerken, es thue ihr leid, daß er zu spät komme, da schon Alles angeordnet sei. Mag auch Einiges von diesen Ueberlieserungen mythischer Natur sein, so haben sich doch auch diese Mythen gewiß nicht ohne einen sichern geschichtlichen Kern gebildet.

Das anschaulichste Charafterbild bieser merkwürdigen Frau würden wir unseren Lesern vorführen können, wenn uns der Raum gestattete, hier eine Auswahl aus ihren Briesen folgen zu lassen. Biele derselben, und vielleicht die interessantesten, sind noch nicht an's Licht gefördert. Sie führte eine sehr lebhaste Correspondenz nicht bloß mit ihrem Sohne, sondern auch mit der Herzogin Amalie, dem Fräulein von Göchhausen, Wieland und anderen Beimaranern. Für Wieland, der sie und Merck als Pathen eines ihm 1778 geborenen Sohnes in's Kirchenbuch hatte schreiben lassen, sitt die Herzogin Amalie und ihren Hof war die Ankunft eines ihrer Briese ein frohes Ereignis. "Bon Frau Aja")," schreibt

<sup>9)</sup> In seiner Selbstbiographie sagt Goethe, wo er von dem Besuche, der Grasen Stolberg in seinem alterlichen hause erzählt: "Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berhältnis. Sie wußte in ihrer tuchtigen, geraden Art sich steich in's Mitrelatter zurudzuseßen, um als Aja bei irgend einer sondardischen vor Bezuchtnischen Prinzessin angestellt zu werden. Nicht anders als Frau We ward sie genannt, und sie gestel sich in dem Scherze, und ging so eher in die Phantastereien der Jugend ein, als sie schon in Gby von Berlichingens hausstrau ihr Genbitd zu erblichen glaubte." Dünger vermuthet aber mit Bahrscheinlichkeit, daß die jungen Leute ihr den Ramen aus dem Boltsbuche von Datmonskindern beigelegt. Bgl. dessen Frauenbilder aus Goethe's Inendbett. S. 456 f.

Bieland an Merd ben 15. Februar 1778, "habe ich, feit ich t ber hier bin, feine Reile, bas mich fchier wundert, weil ich t auf meinen von bier aus an fie geschricbenen Brief ein - Bictor ba eben langt eine gar icone Epistola von ibr an. Run ni meiter!" 2m 25. Sanuar 1779 ichreibt er: "Wenn Die Bergo Mutter einen Brief von Dir oder Mutter Mig bekommen bat. ipricht fie nicht andere bavon, ale ob ibr ein groß Glud wiel fabren ware, recht wie bas Beib im Evangelio, Die ibre Re barinnen anruft, fich mit ibr zu freuen, bag fie ihren Grofe funden babe." Und in einem Briefe vom Dai 1780 beißt es: ... bab' ingwischen von Frau Aja einen großen Bricf betommen, mich auf etliche Tage auter Laune gemacht. Es geht in ber & nichts über die Beiber von biefer Urt, um fich von Boeten 1 Bropheten gefangen nehmen zu laffen; nur Schade, daß fie imi rarer werden. Frau Mia ift die Konigin aller Beiber, die Berg 1 Sinnen des Berftandniffes haben \*); und dem himmel fen Da daß es auch hier einige gibt, die werth find, unter ihrer gabne bienen." Wir konnen uns nicht verfagen, jum Schluffe unfe fleinen Stigge ihres Charafters, wenigstens einen ihrer originel Briefe an die Bergogin Amalie mitzutheilen :

Frantfurt, am 22. Dct. 1782.

### Durchlauchtigfte Rürftin!

Was dem muden Wanderer ein Ruheplätichen, bem Durfite eine klare Quelle, und Alles, was fich nun noch dabin zählen ta — was die armen Sterblichen frarkt und erlabt, war das gnad Andenken unferer besten Fürstin! Du bift also noch nicht in B geffenheit gerathen, — die theuerste Fürstin denkt noch an dich, fre

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit, was Bettine an Goethe ichreibt: "So entft Du auch warft, und fo lange Zeit auch: Du warft nie beffer verftanden von ihr; während Gelehrte, Philosophen und Aritifer Deine Werfe unterft ten, war sie ein lebendiges Beilviel, wie Du aufzunehmen sevst. Sie sie mir oft einzelne Stellen aus Deinen Buchern vor, so zu rechter Beit, so herrlichem Blide und Lone, daß in diesen auch meine Welt anfing lebendig Garben zu empfangen."

nach beinem Befinden. - Taufendfacher Dant fei Ihro Durchlaucht bapor gebracht! Ihro Durchlaucht haben die Gnade zu fragen, mas ich mache? D, beim Juviter, fo wenig als moalich! und bas Benige noch obendrauf von Bergen ichlecht. - Wie ift's aber auch anbers moglich! Ginfam, gang allein mir felbft überlaffen. - Benn Die Quellen abgeleitet ober verftopft find, wird ber tieffte Brunnen leer - ich grabe gwar als nach frifchen - aber entweder geben fie gar tein Baffer, oder find gang trube, und Beides ift bann freilich febr folimm. Die noble Allegorie konnte ich nun bis in's Unendliche fortführen - fonnte fagen, um nicht Durft zu fterben, ich jest mineralifch Baffer trante, welches fonft eigentlich nur fur Rrante ge= bort u. f. w. Gewiß viele icone Sachen liegen fich bier noch anfubren - aber ber Big, ber Big! ben bab' ich immer vor Augluft gehalten - er fühlt mobl - aber man befommt einen fteifen Sale Davon. Alfo ohne alle den Schnidichnad! - Alle Freuden, Die ich icht genießen will, muß ich bei Fremben, muß ich außer bem Saufe fuchen - benn ba ift's fo ftill und obe, wie auf dem Rirchhof. Sonft war's freilich gang umgekehrt - boch, ba in ber gangen Ratur nichts an feiner Stelle ift, fondern fich in ewigem Rreislauf berumdrebt wie konnte ich mich ba gur Ausnahme machen? - Rein, fo absurd benft Krau Aja nicht. Ber wird fich gramen, daß nicht immer Bollmond ift, und daß die Sonne jest nicht fo warm macht, wie im Julius? - Rur bas Gegenwärtige gut gebraucht und gar nicht bran gebacht, bag es andere fein tonnte; fo tommt man am Beften burch die Welt - und das Durchkommen ift doch (Alles wohl über= legt) bie Sauptfache. Ihro Durchlaucht tonnen nun fo ungefähr aus Dbigem erfeben, daß Frau Uja immer noch - fo ohngefahr Frau Lia ift. ibren humor beibebalt, und Alles thut, um bei guter Laune zu bleiben - auch das Mittel, das weiland Ronig Saul gegen ben bofen Reind fo probat fand, fleißig gebraucht; und fo bat's menschlichem Unsehen nach noch lange feine Roth mit der guten Frau. Rumal da herr Tabor (ben Ihro Durchlaucht meniaftens bem Ramen nach tennen) für unfer Bergnügen fo ftattlich geforgt bat. Den gangen Binter Schauspiel! Da wird gegeigt, ba wird trompetetba! ben Teufel mocht' ich feben, ber Courage batte, einen mit schwarzem Blute zu incommodiren. — Ein einziger Sir John Fallstaff treibt ihn zu Baaren — Das war ein Gaudium mit dem biskerl — Christen und Juden, Alles lachte sich die Galle vom Sex — Diese Woche sehen wir auch Clavigo — da geht ganz Frank hinein; alle Logen sind schon bestellt — das ist vor so eine Rettadt allemal ein großer Spaß. Ich habe nun Ihro Durchlauchtssehl in Unterthänigkeit befolgt — von meinem Seyn und Nichtle wahrhaften und aufrichtigen Bericht erstattet. Empsehle mich zu knerer Huld und Gnade und bin ewig

Durchlauchtigste Fürstin Dero untertbäniast treugebi

unterthänigst treugehorfamfte Dienerin Goethe.

## Zweites Capitel.

Die funf ersten Lebensjahre: Buge aus ber frühesten Rindheit. Datterliche Saus. Ginfluß ber Mutter, bes Baters, ber Großmutter. Bupvenfpiel.

Aus einem so tüchtigen Stamme entsprossen, wie wir im vortgen Kapitel kennen gelernt, erblickte am 28. August 1749, Mittags ;mit dem Glodenschlage Zwölf, unser Dichter, Johann Wolfgang Goethe, das Licht der Welt. Was er über die seinen Lebensanfang begleitenden Umftände in der Selbstbiographie berichtet hat, werdankte er größtentheils den Nachrichten, die ihm Bettine aus dem Wunde seiner Mutter zukommen ließ. Wir lassen die begeisterte Berehrerin des Dichters selbst reden. "Deine Mutter", so meldete sie Goethe'n, "war damals achtzehn Jahre alt, und ein Jahr verheirathet; hier bemerkte sie, Du würdest wohl ewig jung bleiben, und Dein Berz würde nie veralten, da Du die Jugend der Mutter mit in den Kauf habest "). Drei Tage bedachtest Du Dich, ehe Du an's Welt-

<sup>9</sup> Rapoleon's Mutter hatte ihren größten Cohn ebenfalls in ihrem acht.

Mich ind machten ber Munter immere Stunden. And Born, and Dic Roth aus bem eingebormen Sobneren meb. und bie Rifhandlung ber Amme tama Du gang immer und obne butte bie babeten Dit bie herrarube mit Bein, oan; an bum leben verzweiselnt. Deine Erramute mit Bein, oan; an bum leben verzweiselnt. Deine Erramute find bindie bem bit; als Du guerft die Angen auffbluaft, rief fie betrort. Rathen, libt! ""Da erwachte mein münterlich der und lebte feitem lotwährender Begeisterung bis zu biefer Stunde in fine, fie mir hem fünfundsehzigken Jabre. Dein Großnater, ber ber Stadt bertlicher Bürger und damals Sondieus war, wendere vers zust welchen Burfall zum Woble der Stadt an, und so wurde auch Leine sere Geburt die Beranlasiung, daß man einen Geburtsbelfer für Armen einsehte. ""Schon in der Wiege war er den Kenschen Wohlthat,"" sagte Deine Mutter."

"Bu der Kleinen Sowener Cornelia" (geb. ten 7. Sertember O), so lautet die weitere Erzählung ter Nutter. "barte er, ba och in der Biege lag, schon die gartlichne Juneigung. Er trug Alles zu, und wollte fie allein nabren und vflegen, und war süchtig, wenn man fie aus ber Wiege nabm, in der er fie beschte. Da war sein Jorn nicht zu bandigen; er war überbaupt mehr zum Jurnen, als zum Weinen zu bringen."

Mus feinem britten Lebensjahre ergablte bie Mutter Bettinen: spielte nicht gern mit kleinen Aindern, fie mußten benn sehr i fein. In einer Gesellschaft fing er plöglich an zu weinen, und e: Das schwarze Kind soll hinaus, bas fann ich nicht leiben! jörte auch nicht auf mit Weinen, bis er nach hause kam, wo ich über die Unart befragte; er konnte sich nicht troften über des hallichkeit."

Einen andern Bug aus feiner Kindheit, ben er felbst in seiner graphie anmuthig ausgeschmudt bat, berichtet Bettine in folgen-

ten Jahre geboren. Mit Beziehung barauf fagt Goethe in ben Gesprächen Eckermann (11, 270): "Das Talent ift freilich nicht erblich, allein es will tüchtige physische Unterlage; und ba ift es benn keineswegs einerlei, Danb ber Erfte oder Lestigeborene, und ob er von fraftigen und jungen von schwachen und alten Aeltern ist gezeugt worden."

ber Beise: "Die Rüche im hause ging auf die Straße. Un e Sonntage Morgen, da Alles in der Kirche war, gerieth der I Bolfgang hincin und warf alles Geschirr nach einander zum Fibinaus, weil ihn das Rappeln freute, und die Nachbarn, die e göste (Goethe nennt drei gegenüber wohnende Brüder von Doch stein), ihn dazu aufmunterten. Die Mutter, die aus der Kam, war sehr erstaunt, die Schüffeln alle herausstiegen zu se da war er eben fertig und lachte so herzlich mit den Leuten au Straße, und die Mutter lachte gleichfalls."

Bir richten nun unfern Blid auf bas alterliche Saus. n ber Anabe in den erften Lebensjahren beranwuchs. In diefen 36 ift bas Saus bem Rinde eine Welt, jumal bem ftadtifchen # Bobl ibm, wenn feine Bohnung nicht zu beschränft ift, nich modern einformig, wenn fie ber Ginbilbungefraft, bem Abnu vermogen etwas bietet, wenn fie einen Blid in eine bergerweite Berne gestattet, in Garten= und hofraumen Blag zu freier B aung gemabrt. Rur bas Leute fehlte Goethe's alterlichem & Die Saufer vom Rokmartte ber batten fich fo große Garten und tergebaube zugeeignet, baf bem Goethe'ichen Saufe nur ein gier beschränkter Bofplag \*) blieb, ber burch eine bobe Dauer von anschließenden Baradiefen abgesondert war. Um fich für biefen I gel einigermaßen zu entichadigen, unterhielt man einige Gem por bem Renfter eines Bimmers im zweiten Stode, welches man ber bas Gartenzimmer nannte. Sier war bes Rnaben Lieblings enthalt, und bier empfing fein junges Berg taufend Ginbrude burch bas gange Leben nachflangen. Wenn er dort zu Frühlt und Sommerszeiten die aufgegebenen Lectionen lernte, fo blidte Auge oft fehnfüchtig vom Buche über die ichonen Rachbarsga über Stadtmauern und Balle weg, in die fruchtbare Ebene bin fich nach Sochst giebt. In diesem Bimmer \*\*) beobachtete er die witter, bier weibete er fich am Glange ber untergebenben Go

<sup>\*)</sup> Eine Zeichnung bes hofes von Dr. Rofel in Berlin ift von S fauber geatht morben.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbitbung beffelben f. vor bem erften Theile von Goet Briefwechfel mit einem Rinde (Bert. 1835).

8 menn er benn bie Krabern in ihren Gemin nandeln und ihre mmen befingen. Die Kraden funger. Die Gefellschen fich eigigen b. die Regellingein andern. Die Regel fellen dann die erwigte dieß im ihm ein Gefüh. Die Ginfamben und einen darung enriveins den abennochhelen Sehnfahl.

Auf bie finen bie inen minfelbeffen be biene Stilte den Gerfet, war amenen Chrunden und Schauer in finducken mutberr en meder. Ge befont einernich auf anei burabrachenen ufern. Gine eburnarmae Treate fabrie in uniufammenbangenben umern, und bie Ungleichtert bir Grodmerte batte man burd uben andaegliden. Gin Beiblingerummilblan bes jungen Gorthe b feiner Comeder Cornelia mar bie untere geraumige Daueftur. t einem großen regelbauergritgen bolgernen Gittermeife. Gerame jammt, neben ber Thure. Mit einem folden Gerame maren viele suffurter Ganier verfeben; bie Grauen faften barin nabent und dent . Die Rodin las bort ibren Galat, Die Radbarinnen beachen nich aus temfelben, und fo tamen auch bie Rinter bier mit 1 Radbarn in Berbindung, wie nich benn bie Befannticaft mit i oben ermabnten Brutern von Odienftein ebenfalle bier angewft batte. Meuferlich erinnerte bas Goethe iche baus, gleich ben iften bamaligen Saufern Grantfurte, burd feine alterthumliche mart an bie beutiche Borgeit. Ueber bem Gingange fant bas wbetische Symbol einer Bora mit einem Sterne, bas Goethe fpain feinem Bappen führte.

Des Anaben erfte Wohnstätte wirkte selbst burch eine balbmbiche Borgeschichte anregend auf seine Phantasie. Das Paus lag,
goldenen Federgaffe gegenüber, am sogenannten Pirschgraben.
tundigte er sich nun nach der Bedeutung dieses Namens, so erilte ihm die Großmutter, der Raum, wo das Haus stehe, habe
ebem außerhalb der Stadt gelegen, und ihre Straße sei damals ein
taben gewesen, worin hirsche unterhalten worden, weil, einem al1 herkommen gemäß, der Senat alle Jahre einen hirsch öffentlich
ripeist habe. Der kleine Goethe vertiefte sich dabei recht lebhaft
die Borstellung jener Beiten, und hätte gar zu gern auch jest noch
ne solche zahme Wildbahn in seiner Nähe gehabt.

Rehren wir nun von dem Saufe ju feinen Bewohnern und G

rem Berbaltniffe ju bem Rnaben gurud. fo ift por Allen ber Dut: au gebenten, Die fich mit Recht einen bedeutenden Ginfluß auf 1 Erreanna feiner Ginbilbungefraft und Die Entwidelung feiner De ftellungsaabe aufchrieb. "Denn einmal," fagte fie Bettinen, "tont ich nicht ermuden zu erzählen. fo wie er nicht ermudete, gugubore Luft, Reuer, Baffer und Erde ftellte ich ibm unter iconen Brince finnen por; und Alles, mas in ber Natur porging, bem ergab fi eine Bedeutung, an die ich bald fefter glaubte, als meine Aubore und ba wir une erft gwifchen ben Gestirnen Strafen bachten, u daß wir einft Sterne bewohnen, und welchen großen Beiftern u ba oben begegnen murden, da war tein Menich fo eifrig auf t Stunde des Erzählens mit den Rindern, wie ich; ja, ich war i bochften Grade begierig, unfere fleinen eingebildeten Ergablung weiter zu führen, und eine Einladung, die mich um einen folch Abend brachte, war mir immer verdrieglich. Da fag ich, und ! verschlang er mich bald mit feinen großen fcmargen Augen: u wenn bas Schicffal irgend eines Lieblinges nicht recht nach feine Sinne ging , ba fab ich , wie die Bornader an feiner Stirne fowo und wie er die Thranen verbig. Manchmal griff er ein und fag noch ebe ich meine Bendung genommen batte: Nicht mabr, Dutt Die Brinceffin beirathet nicht ben verdammten Schneiber, wenn auch den Riefen todtschlägt. Wenn ich nun Salt machte und t Rataftropbe auf den nächsten Abend verschob, fo konnte ich fich fein, daß er bis dabin Alles gurecht geruckt batte, und fo ward m benn meine Ginbildungsfraft, wo fie nicht mehr gureichte, bau burch bie feine erfest. Benn ich bann am nachften Abende Schi falefaben nach feiner Angabe weiter lenfte und fagte: Du baft's a rathen! fo ift's gekommen! da war er Reuer und Klamme, und me tonnte fein Bergen unter ber Saletraufe ichlagen feben. Der Gro mutter, die im hinterhause wohnte, und beren Liebling er mar, ve traute er nun allemal feine Anfichten, wie es mit der Erzählm wohl noch werde, und von diefer erfuhr ich, wie ich feinen Bunfc aemak weiter im Texte tommen folle; und fo war ein geheimes bipl matisches Treiben zwischen uns, bas Reiner an ben Andern ve rieth; fo batte ich die Satisfaction, zum Genuffe und Erftaunen ! Buborenden meine Märchen vorzutragen, und ber Bolfgang, ob

Fig. 26 ber Tenner man untimmt an fregie auch eines Municipalische Cause der ferfahren der das eines eine Lein Gereiten der das eines Lein Gereiten der eine Ausstehleiten Gereiten der eines Lein Gereiten Gereiten der eine Gereiten Gereiten Gereiten der Gereiten Gereiten Gereiten der der Gereiten Gereiten Gereiten der der Gereiten Gere

Se program die Marrie und die bei 20,000, der Steine Sie Combanded by Ladia face point and any house the con-Bill fin me fram gram bri be Born be date dat Ned la State le figure re car grange fixt i fix a le colon de Beimingenden nammen, Ann aus in ber bie ber ber be-Mer with a animal of his East, it has a told a Ber harde um nemmelen mit mit fin begeit bestellt bil De freime Les Angre man et le france de Bord a des de les de Commune de Constitute des Établiques de Andrew (de la Constitution de la Constitution wie fic alles freien Geffe met ermitate. Und mie inter ich auch fent ber Seine wer fe bei er fin ben margnab auf den Bod beten buffer Germatinde ein die er gind auf vonn ab an ichte Mile mit fo beien gerret beneden bane. Mamelen jeger fi mit eine fieine Darmore und Rammalie Cammlang ber melde et auf ferlier mugefreite; unt fo finden mit bie Anaben Come in frabener Rintbeit iden burd feinen Bater auf gwei Babien bingelente, Die er frater mit ber entidiebenften Reigung berfolgen follte. Dağ ber alte Golerbie eine große Bortiebe fin Die italienische ebmache befaß und italientiden Gefang und Clartetipiel in teinem Dante fleißig uben ließ, haben mir gleidfalle ale einen gludlichen Umitand für feinen Cobn angufeben, beffen Der babuich wirgt till trand. lichen und mufitalifden Bobiftang gebildet murbe. Den einen Elementarunterricht icheinen ibm bie Meltern, und befondere bet Bater ertheilt ju haben, ber, wenn auch fonft einfolbig bod lebehafter Ratur mar, und bei feiner Burudgezogenheit von Weldbalten reichliche Duge bagu fand.

Die britte bedeutende Berson bes Daufes, die auf bes Unaben Geiftesentwickelung förderlich einwirkte, war die Grobmutter Men die Unterrichtszeit zu Ende war, eilten die Rinder zu ihr und sande in ihrem geräumigen Bimmer Plat zu allerlei Spielen. Die seun

liche, fanfte Frau wußte fie immer mit Diesem und Jenem icaftigen, und erquicte fie babei auch wohl mit manchem Biffen. Ginen febr tiefen, vielleicht burch bas gange Leben na genben Ginbrud machte fie auf bas Bemuth bes Entels bu Geschent, womit fie bie Rinder am Beibnachtsabende bes 3. überraschte. Es war ein Buppenspiel, das, wie Goethe fag bem alten Sause eine neue Belt erschuf." Die machtige Bem bie es in bem Ropfe des Anaben bervorbrachte, ift in ben erft piteln von Bilbelm Meifter's Lebrjahren unübertrefflich barg und wir irren ficher nicht bei ber Annahme, daß felbft bas biefer Darftellung aus Goethe's eigenen Erlebniffen geschöl Und so burfen wir auch ohne Bedenken ben kleinen Goet Bilbelm's Stelle verfeten, wenn biefer erzählt: "3ch weil wie fonderbar es mir vortam, als man uns Rinder nach En ber gewöhnlichen Chriftgeschenke por einer Thure niederfigen bie aus einem andern Rimmer bereinging. Sie öffnete fich: nicht wie fonft zum Sin- und Wiederlaufen, der Gingang mar eine unerwartete Reftlichkeit ausgefüllt. Es baute fich ein Boi bie Sobe, bas von einem mpftischen Borbange verbedt mar. ftanden wir von ferne; und wie unfere Reugierde großer wari au feben, mas mohl Blinkendes und Raffelndes fich binter be burchfichtigen bulle verbergen mochte, wies man jedem fein ( chen an, und gebot uns, in Geduld zu warten. Go fag nun und war ftill. Gine Pfeife gab bas Signal, ber Borbang ro bie Sobe und zeigte uns eine hochroth gemalte Ausficht in ben vel." - und nun führten die Buppen ein Schauspiel auf. ber zweragestaltete Sohn Isai ben Riesen Goliath mit feiner C ber erlegte. Recht carafteristisch für ben fleinen Auschauer, u: Seitenftud zu bem Merger über ben verbammten Schneiber it Marchen ber Mutter, ber die Brinceffin beirathen follte, we Berdruß, ben er trog aller Freude am Stude barüber empfant ein fo zwergmäßiges Mannchen, wie David, Die fcone Ronig ter gur Gemablin erbielt. Bollen wir uns nun weiter lebendi anschaulichen, wie durch biefes Ereignif die gange innere Be ungen Goethe in Gabrung gerieth und fich eine geraume Rei wich alle Rrafte feines Geiftes und Bergens nach Diefer Rie

hinftürzten, fo brauchen wir nur in Bilhelm Meister's Lehr= jahren bis zum neunten Kapitel fortzulesen, worin ohne Zweifel Goethe überall Selbsterlebtes zu Grunde gelegt bat.

Diefes unichatbare Gefchent ber auten Grogmutter mar aber gleichfam ibr lettes Bermachtniß. Den Binter über nahm ihre Arantlichteit fortwährend zu, und fie ftarb gegen Ende bes Darg 1754 \*). Ihr Tod machte in mehrfacher Sinficht Evoche in dem Leben Des Rnaben. Bis babin mar er faft ausschlieklich auf bas alterliche Saus beschränkt gewesen; jest follte fich ibm auch ein freierer Blid in die Baterftadt und bas Leben und bie Auffande anderer Renichen auftbun. Satte bisber in ber engen und einformigen Umgebung porberrichend-feine Ginbilbungetraft thatig fein muffen, um feine innere Belt zu bereichern, fo ftellte fich von nun an eine mannichfaltige, wechselvolle Wirklichkeit feinen Sinnen bar; und an bie Stelle der einfamen bauslichen Brivatftunden trat eine Beit lang der öffentliche Unterricht und ber Bertehr mit einer größern Angahl von Altersaenoffen. Che wir aber auf diese Beranderungen und die nach= fen Beranlaffungen berfelben weiter eingeben, werfen wir noch einen füchtigen Blid auf bas burchlaufene erfte Lebens-Luftrum unferes Dichtere gurud.

In vielfacher Beziehung hatte das Schickfal ben Anaben in biefer Zeit begünstigt. Ein Bater, der mancherlei, zwar mühfam angeeignete, aber eben dadurch ihm stets bewußte und zu Gebot stehende Kenntnisse besaß, und, wenn auch übrigens wortkarg, doch gern den Seinigen, was er wußte und vermochte, mitzutheilen psiegte; eine sehr junge gemüth- und phantastevolle Mutter, unerschöpstlich in Erzählungen und Märchen, unerschöpstlicher in Liebe und Zärtlichkeit su die Kinder; eine Großmutter, die mit ihrer schönen, hagern Gestalt, der immer weißen, reinen Aleidung, dem sansten Wohlwollen, dem ruhigen Dulden die Kinder wie ein halb schon dem Jenseits angehöriges Wesen, wie ein gütiger Genius anmuthete; eine jüngere Schwester, an welcher der Anabe schon früh die liebenden Kräfte seines herzens übte; eine Umgebung, aus der alles Robe und Gemein

<sup>\*)</sup> Die Rirchenbucher geben ben 28, Mar; 1754 als ben Tag ihres Bigribniffes an,

verbannt mar; eine gebildete fprachliche Atmosphäre, ein m und Rachficht ertheilter Elementarunterricht; baufige Bele Dufit zu boren; ein geräumiges Saus, bas eine Ausficht in gewährte und burch mehrere gur taglichen Schau ausgebangte fachen ben Schonbeitefinn bilbete und bie Ginbilbungefraft c - gewiß find bas Gaben bes Gludes, beren Berth wir n ring anschlagen durfen. Allein es tann uns nicht entgeben, bi Berhältniffe bei fernerer Dauer boch etwas Befentliches bat miffen laffen, und daß, wenn der junge Goethe fich noch lat ter gleichen Ginfluffen fortentwidelt batte, fein Gemuth vi gewiffen Ungefundheit bedroht gewesen ware. Die Beschäftig Einbildungsfraft, bie Unregung bes Befühles übermog in jei allaufehr die Anfchauung des Birflichen, die Uebung von Si Berftand im naben Berfebre mit Ratur und Belt. Genes fe tige Singusblicken aus bem einfamen Rimmerchen auf die aba fenen Rachbarsgarten und fernen Ebenen, Die wunderbaren ftischen Märchen ber Mutter, die Beschreibung ber Runft= u turgegenftanbe entlegener Simmelsftriche aus bem Dunbe bes bas Buppeniviel ber Grofmutter - Alles war wie barauf be bie Einbildungefraft bes Rindes in eine ungemeffene Aufrec bringen. Dieg hatte auf die Dauer bem Anaben ichadlich muffen; fein Geift batte, ftatt mit fraftigen Bilbern, fich m ten, luftigen Schemen gefüllt, wenn ihm nicht bald eine Birtlichteit jur Unichauung mare geboten worden. Auch mar babin zu wenig mit gleichalterigen Rinbern, namentlich mi ben in Berührung gekommen, beren Umgang fich besonbers ir ren Jahren burch nichts Underes erfeten lakt. Das Alles fo aber nun andern, und mas biefen wohltbatigen Bechiel bi führt. liegt uns nun gunächst ob zu berichten.

# Brittes Capitel.

Bweites Luftrum: Umbau des Saufes. Aurzer Besuch einer öffentlichen Schule. Naheres Bekanntwerden mit der Baterstadt. Berkehr mit Malern. Biederbeginn des hanslichen Unterrichtes. Exercitienheft. Drei Dialoge. Morgengludwünsche. Bolyglottische Uebungen. Stechschriften. Geometrischer, geographischer, geschichtlicher Unterricht. Tanzunterricht.

Doet be's Aelternbaus geborte eigentlich der Großmutter. Sein Bater mufite daber ben Blan eines Umbaues beffelben bei ihren Lebzeiten noch ausseten. Bald nach ihrem Tode aber, im Beginne bes Sommers 1754, ging er an die Ausführung beffelben, wobei er auf eine feltsame Beife verfuhr. Um nicht bloß mit bem erften Stode, fondern auch mit dem zweiten überbauen zu burfen, mas in Frantfurt burch ein Gefet für Reubauten unterfaat worden mar, bebiente er fich der Ausflucht, die oberen Theile des Saufes zu unterfügen, und von unten berauf einen Theil nach dem andern weggunehmen und neu zu bauen, damit bas Gange noch immer für eine Reparatur gelten fonnte. Beil er aber Alles felbft zu leiten munichte, batte er beichloffen, nicht aus dem Saufe zu weichen, und ließ auch bie Seinigen nicht von fich, welche fo freilich in einer eben fo unbequemen, ale bedenklichen Lage fich befanden. Wie aus einem vor Rurgem aufgefundenen intereffanten Documente \*) bervorgebt, mar unfer Bolfgang bei ber Ceremonie ber Grundfteinlegung ale flei= ner Maurer betheiligt. Bir laffen Diefes Document, einen von bem Rnaben im Januar 1757 als fipliftifche Uebung verfaßten Dialog, fo weit er auf die Grundsteinlegung Bezug bat, bier um fo eber folgen . als wir fpater, wo von feinen Studien im Jahre 1757 bie Rebe fein wird, bavon weitern Gebrauch machen tonnen. Die barin über den Sausbau gegebenen Details durfen wir unbedenklich als wirtliche Erlebniffe ansehen, ba fie fich an bas in Goethe's Selbft= biographie Berichtete genau anschließen, und, wie fich bald zeigen

<sup>9</sup> Mittheilungen aus einem Original Manufeript ber Frankfurter Stade. Hibliothet, herausgegeben von Dr. Weismann, Frankfurt 1846.

wird, zu ben stylistischen Arbeiten bes Anaben in ber Regel ber Stoff aus der eigenen Erfahrung und ber nächstumgebenden Welt geschöpft murbe.

#### Pater et Filius. Januar. 1757.

F. Ift es erlaubt, mit in ben Reller zu geben?

B. Ja, es ift erlaubt, wenn Du mir fagft, was Du bafelbft machen willft.

F. 3ch hore, daß fie die Weine auffüllen wollen, und bavon

mochte ich einen Begriff haben.

B. Berichlagener! hierunter flectt etwas Underes verborgen; fage bie Wahrheit.

F. 3ch tann's nicht bergen, den Grund- und Schlufftein habe

ich Luft einmal wieder zu feben.

B. Folge mir, Dir foll in einem als andern willfahret werben.

- F. Ich will gerne folgen. Siehe, wir find schon an ber Treppe. D, was vor eine große Finsterniß, es tann nicht dunkler im Grabe ausseben.
- B. hinweg bermalen mit biefer traurigen Borftellung. Gebe, mein Sohn, nur behutsam die Treppe hinunter, Du wirft bald Licht finden.
- F. Sie haben Recht: ich febe alle umliegenden Sachen, als Reffel, Topfe, Butten u. bal. m.
- 3. Barte ein wenig, es wird fich Dir noch mehr, und biefes weit beutlicher, als bisher geschehen, entbeden.
- F. Furwahr, bas wenige Licht, so burch bas Rellerloch fällt, erleuchtet Alles.

B. Bo glaubft Du nun bas Gefuchte zu finden?

&. Den Schlufftein febe ich wohl über meinem Ropfe, aber ben Grundftein tann ich nicht antreffen.

B. Siehe ba, in diesem Bintel ift er eingemauert.

- F. Runmehro febe ich ihn wohl, und erinnere mich, bag ich ihn unter vielen Feierlichkeiten mit eigener Sand eingemauert babe.
- 2. Rannft Du Dich noch mehrer Umftande, die dabei vorge- fallen, erinnern?

- F. Warum nicht! Ich febe mich nehmlich in ber Tiefe als einen Maurer gefleibet, mit der Kelle in der hand, mit vielen Maurergesfellen, und hatte den Steinmegenmeister zur Seite.
  - B. Burde benn babei fonft nichts gerebet?
- F. Ja wohl. Es fing ber Obergeselle zwar nach Gewohnheit eine Rede an, konnte sie aber nicht aussühren und unterließ nicht, sich die Haare auszuraufen, da er von so vielen Zuschauern inzwischen ausgelacht wurde.
- B. Bas benteft Du nun Gutes bei biefem Stein, nach bem Dich fo febr verlanat?
- F. Ich gedente und wunsche, daß er nicht eher als mit bem Ende der Weft verrudt werben moge.
- B. Das wollen wir Gott anheimstellen. Du aber gehe nur weiter.
- F. Bos, wie bequem tommt man nicht von biefem in den großen Keller. Es muß viel Muhe und Del gekoftet haben, bis diefe Deffnung zu Stande gekommen.
- B. Du haft's getroffen. Setze bei: viele Gefahr, welche bie Sandwerks-Leute gehabt, vornehmlich in Erbauung der Haupt-Treppe, wie Du hier fiehst, da das ganze Gewölbe fast mit unzähligen Stützen unterbauet wurde.
- F. Und wir find bei aller Gefahr bennoch wohnen geblieben. Es ift gut, wenn man nicht Alles weiß, ich hätte gewiß nicht so ruhig geschlasen als geschehen\*).....

<sup>\*)</sup> Der lateinische-Text dieses Dialogs lautet:

F. Licetne tecum ire in cellam vinariam?

P. Immo licebit: ut primum dixeris, quid illic facturus sis.

F. Audio quod vina replenda sint, cujus rei notionem veram haber cuperem.

P. Astute, latet sub hoc quid monstri: dic verum.

F. Ingenue fatear: volupe est tandem aliquando videre lapidem fami mentalem et clausularem.

P. Sequere me, voluntati tuae in utroque satis fiet etc.

Es fieht indeffen nicht fest, wie groß der Antheil des Baters an ien stofiftischen Arbeiten gewesen, fo daß fich aus ihnen allein der Grab Bertigkeit im schriftlichen lateinischen Ausdruck nicht ermeffen läst, den Sang in seinem achten Jahre befaß.

Ungeachtet ber bier gulest angebeuteten Gefabr und Unbeauemlichteit feste Goethe's Bater, confequent und hartnadia, wie er in Allem war, in ber erften Reit feinen Blan burch, bie Rinber bei fic au bebalten. Richts besto weniger gewannen biefe icon burch ben Bausbau felbft eine Menge neuer Anschauungen, die ein mobitbatiges Begengewicht gegen ihr bisberiges Phantafie= und Gemutheleben bilbeten. Der icharf beobachtende Rnabe mertte fich bas technifche Berfahren, und blidte in die Ruftande und Berbaltniffe ber Arbeiter. Es war für ibn eine fonderbare Empfindung, ale bie Rimmer, an die fich taufend Erinnerungen fnüpften, die Bange, auf benen fie gespielt, die Bande, die fonft fo reinlich gehalten murben, por der Sade bes Maurers, bem Beile bes Rimmermannes dabinfturgten. Die Brivatlectionen ließ zwar ber Bater felbft im Getummel ber Arbeit und in der gefährlichen Lage, wo fie oben auf unterflütten Balten gleichsam in ber Luft schwebten, nicht ganglich ruben; indes bekamen die Rinder boch etwas mehr Spielraum und durften fich manchmal luftig auf Balten ichauteln und auf Brettern ichwingen. 216 aber endlich felbft bas Dach jum Theile abgetragen murbe, und tros alles übergespannten Wachstuches ber Regen bis zu ben Betten ber Rinder drang, übergab fie ber Bater auf eine Beitlang einer befreunbeten Familie und ichidte fie in die öffentliche Schule.

Dieß wäre ein epochemachendes Ereigniß in Goethe's Leben gewesen, wenn nicht sogleich nach Bollendung des Hausbaues der Brivatunterricht wieder an die Stelle des öffentlichen getreten wäre. Deutschland hätte einen andern Goethe gehabt, wenn er in Elementarschule und Gymnasium sich zur Universität vorbereitet hätte. Mit Recht sagt Gervinus: "Daß sein Bater ihn der Schule entstemdete und im Hause erzog, und daß ihm auf diese Art der epische Jugendlauf entging, durch den wir uns im Conslict gleicher Kräfte am besten selbst erziehen, dieß wirkte auf den ganzen Gang seines Lebens nach, da er nie das Bestreben der Massen hat achten lernen, in denen wir uns nur behaglich fühlen, wenn wir von früh auf an ihre Gemeinschaft gewohnt waren. Geschichte und Epos hat daher Goethe'n nie in bedeutendem Grade gesesselt, weil das Interesse daran nur in einem äußerlich bewegten Jugendleben wurzelt." Ein Leines Greigniß, dessen sich Goethe aus früher Kinderzeit erinnerte,

hötte ben Bater auf ben Einfluß aufmerkam machen können, die ber Betteifer mit Anderen auf ben Knaben würde ausgeübt haben. Eines Tages wohnte er dem öffentlichen Examen und der Translocation der Symnasialschüler in dem alten Kloster zu den Barfüßern bei. Der Nector Albrecht, ein origineller Mann, sah, während er die silbernen praemia virtutis et diligentiae austheilte, Wolfgang als Zuschauer weit von seinem Katheder stehen. Der Knabe mochte mit Sehnsucht nach dem Beutelchen bliden, aus welchem der Rector die silbernen Schaumünzen hervorzog. Albrecht winkte ihm zu, trat eine Stuse herunter und reichte dem Knaben, den er von ostmaligen Besuchen her als wohlunterrichtet und lernbegierig kannte, einen der Silberlinge hin. Wolfgang's Freude war groß, obgleich er merkte, daß Einige diese einem Richt-Schulknaben gewährte Gabe ganz außer der Ordnung fanden.

Aber auch trot feiner furgen Dauer bat ber Befuch ber öffentlichen Schule auf Goethe einen nachhaltigen Ginfluß geubt; nur war biefer Ginfluß tein wohlthätiger. Da er ber Schule entgogen wurde, ebe fich fein Gemuth an diefe neue Atmosphäre gewöhnt batte, fo blieb ihm für fein ganges Leben die unerquidlichfte Grinnerung baran gurud, die auf feine Gefinnung gegen bie Menge tief eingewirft hat. Dan fühlt biefes ichon in den Worten burch , womit er in ber Gelbftbiographie feines furgen Schulbefuches gebentt. "Indem man," fagt er, "die bisher zu Saufe abgefondert, reinlich, ebel, obgleich ftreng, gehaltenen Rinder unter eine robe Daffe von jungen Geschöpfen hinunterftieß, fo hatten fie vom Gemeinen, Schlechten, ja Rieberträchtigen (!) gang unerwartet Alles gu leiben, weil fie aller Baffen und aller Kabigfeit ermangelten, fich bagegen ju fchugen." Die Waffen wurden fich fcon auf die Dauer gefunben baben, und "bas Gemeine und Niedertrachtige" wurde balb in anberem Lichte erschienen fein.

Eine weitere Folge des Hausbaues war, daß der Anabe mit seiner Baterstadt näher bekannt zu werden begann. Hatte man ihn früher auf die älterliche Wohnung und den Kreis der nächsten Ber-wandten beschränkt, so durste er jest nach und nach immer seier und ungehinderter, theils allein, theils mit munteren Gespielen, die Sudt durchstreisen. Unberechenbar ist die Wirkung der Eindrücke

auf Beift und Gemuth, bie bier ber Anabe von taufend und aber taufend Gegenständen empfing, - ob in jeder Beziehung auch wohlthatia, ift freilich eine andere Frage. Man bente fich einmal, baß er in landlicher Ginfamteit, in einem iconen Thale aufgewachsen mare. im innigen Genuffe der natur und der wechselnden Tages- und Salreszeiten, im Anschauen bes Thier= und Bflanzenlebens und bet Dafeins einfacher Menfchen, Die noch enger an Die Ratur gebunden find; daß ibm fvarfame Unschauungen von dem fünftlichen und verworrenen Getriebe eines bochaefteigerten Gulturlebens geworden waren, daß er reiche Duge gehabt hatte, diefe vereinzelten Gindrude zu verarbeiten und geiftig und gemüthlich auszubeuten, - in wie gang verschiedener Beife murbe dieg auf die Entfaltung feines Beiftes und Bergens eingewirft, welch' einen gang andern Ton wurde Dieß feinem Leben gegeben haben! 3hm bot fich dagegen ichon in früber Rindheit in feiner Baterftadt eine gange Belt gur Anschauuns bar. Den Main entlang ichlendernb, ergotte er fich am Unblide ber ankommenden Marktichiffe, woraus fo vielerlei und mitunter fo felt fame Gestalten ausstiegen, bewunderte den Dechanismus der Rrabne, wenn Baaren ausgeladen murben, begrüßte, wieder ftabteinwartt manbelnb, ehrfurchtsvoll ben Saalhof, auf beffen Stelle einf Carl's des Großen Burg geftanden haben follte, verlor fich in bi alte Gewerbestadt, und besonders Markttags gern in das Gewühl ber Räufer und Bertäufer um die Bartholomäustirche. Grade reigten feine Aufmertfamteit die vielen "Städte in ber Stadt bie Festungen in ber Festung," bie ummauerten Rlofterbegirte unt burgartigen Raume, welche, fo wie die Pforten, Thurme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, womit die Stadt umichloffen war, ber Beift in frühere, unruhigere Reiten gurudzogen. Gine feiner liebfter Bromenaden, die er fich ein paar Dale des Jahres zu verschaffer wußte, mar ber Bang inwendig auf ber Stadtmauer herum, wo et Taufenden von Menschen, Reichen wie Armen, in ihre abgeschloffe. nen, verborgenen bauslichen Buftande bliden fonnte.

Eine zweisache Reigung seste fich burch diese Banderungen in bem Anaben fest: einmal eine gewisse Borliebe für bas Alterthümliche, welche besonders durch alte Chronifen und holzschnitte, z. B. ben Grave'schen von der Belagerung ber Stadt, genährt wurde, und eitens die Luft, "bloß menschliche Zustände in ihrer Mannichsaltigit und Natürlichkeit, ohne weitern Anspruch auf Interesse oder chonheit, zu erfassen." Dabei that sich aber zugleich eine starke ineigung vor jedem widrigen Anblick hervor, weßhalb er den unnlichen Marktplat nur selten besuchte, und mit Entsetzen vor den kosenden häßlichen Fleischbänken sich. Bon dieser Apprehension zen widerwärtige Dinge, die ihm manchmal lästig und hinderlich unde, suchte er sich später in Straßburg durch den Besuch des Aliums und der Borlesungen über Entbindungskunft zu befreien; und gelang ihm so gut damit, daß ihn nachher nichts dergleichen mehr ber Fassung brachte.

Richt bloß als eine große und volfreiche, gewerbthätige und erthumliche Stadt, auch als felbitftandige Republit und als abl = und Rronungestadt der deutschen Raifer mußte Krantfurt r anregend auf ben Anaben einwirken. Schon die Stellung feines pfpaters und die badurch bervorgerufenen Gefprache im alterlichen ufe, wie in benen ber Bermandten, wedten frub in ibm ein Ineffe für Die öffentlichen Angelegenheiten, welches in dem Besuche 20calitäten, wo fie verhandelt wurden, neue Rahrung fand. 218 n Entel des Stadtschultheißen tonnte es ihm nicht ichwer werden, , Eintritt in bas große Seffionszimmer des Rathes zu verschaf-Sier flarte ihn fogleich die Unschauung darüber auf, warum n bie Rangordnung bes Sengte nach Banten feftgefest babe: in er fah die Bante der Schöffen, ber Berren des zweiten Ranges b ber Sandwerker abgesondert vor fich. Ruweilen mischte er fich b wohl in bas Gedrange por ben burgermeifterlichen Audiengen. er größern Reis hatte für ihn Alles, was fich auf Wahl und bnung ber Raifer bezog. Er mußte fich die Erlaubnig zu ermirbie neue, beitere, in Fresco gemalte Raifertreppe gu besteigen, rachtete ehrfurchtsvoll bas mit Goldleiften und Burpurtapeten verrte Bablzimmer, und ließ fich auf bem großen Raifersaale bei Bruftbildern ber fammtlichen Dberherricher bes Baterlandes von en Tugenden und Thaten ergablen; ja es mard ibm fogar die inft gewährt, beim Borgeigen ber golbenen Bulle an vornehme mben auf dem Rathhause gegenwärtig ju fein. Dit lebhaftem theile borte er die Beschreibungen der zuletzt furz auf einander gefolgten Kaiserkrönungen, der prächtigen, durch geschmackvolle Sei bes französischen Gesandten verherrlichten Krönung Carls des Sibenten, von dessen ernster, würdiger Gestalt und blauen Augen d Frauen viel zu erzählen wußten, und der zwar minder glänzende aber durch Maria Theresia's Gegenwart verschönerten Krönm Franz des Ersten. Bei diesen Schilderungen weidete sich der Knaan der Hoffnung, auch noch ein Mal mit eigenen Augen eine soll

Reftlichteit anguschauen.

Ram aber erft unter fo vielfachen Unregungen, nach regelmäß balbigbrigen Intervallen, Die Reit der Deffe beran, wo burch & richtung ungabliger Buden in ber Stadt fich ploglich eine ne Stadt bilbete, mo Krembe und Baaren von allen Seiten berbe ftromten, fo entftand bie größte Gabrung in allen Rindertopfen, fo mehr, als diefe wichtigen Epochen burch feltfame, althergebrad Reierlichkeiten eingeleitet murben. Da öffnete fich bem Rnaben m wieder ein neuer Blid in die Beite der Belt und bes Lebens; bildete fich die Borftellung von dem, mas die Erde Alles bervo bringt, mas fie bedarf, und mas die Bewohner ihrer verschieden Theile gegen einander auswechseln." Wer fieht aber nicht, bag et fo überwältigende Fulle von Gindruden, Bilbern, Erfahrungen eine Rinde von gewöhnlichen Unlagen, von normaler Faffungstraft 3 Rachtheile gereichen muß? Es ift mahrlich nicht zu verwundern, wet ber Bevolterung von Großftadten im Gangen eine gewiffe unrubit fpringende Saft, Ungrundlichkeit, Dangel an Gemuthetreue u Gemuthetiefe. Ueberfättigung und Blafirtheit anbaftet; und fe ertlärlich ift die Erfahrung , welche man in Städten an ben bober Lebranstalten macht, baf bie vom Lande bereingetommenen Rogline bie im erften Lebensbecennium mäßige Beiftesnahrung empfinge ihre ftabtifchen Mitfchuler an ernftem Intereffe, treuem Auffaff und grundlichem Fortichreiten, und daber gulegt auch in ihren & ftungen weit überflügeln. Auch Goethe ift, ungeachtet feiner genial Unlagen, von dem Rachtheiligen jener Ginfluffe nicht gang unb rührt geblieben; mas aber ihren Schaden milberte und gum Thei gang aufhob, werben wir fpater in Erwägung gieben.

Unterdeffen war der hausbau vollendet worden, und man ve fammelte fich wieder in den jest hellen und heiteren Raumen. &

vielfacher Beschäftigung, Belehrung und Unterhaltung gereichte nun bem Anaben noch ber allmälig vollbrachte innere Ausbau und bie Befchaffung alles Deffen, was jum Schmude und gur Bergierung gebort. Er ging bem Bater bei ber Aufftellung feiner fcbonen Buberfammlung, fo wie beim Aufhangen ber Bemalbe gur Sand, bie früher gerftreut im Saufe berumgebangen und nunmehr gufammen an ben Banden eines freundlichen Bimmers fymmetrifch angebracht purben. Die Gelaffenheit, womit ber Bater bas Gange betrieb, bie Drbnung, die Reinlichkeit, worauf er ftrenge bielt, übten einen febr ranftigen Ginflug auf den Rnaben aus. Da es ein Grundfat bes Baters war, daß man die lebenden Deifter beschäftigen und weniger mf die abgeschiedenen wenden folle, fo tam der fleine Bolfgang itab icon mit ben fammtlichen Frankfurter Malern in Berührung mb wurde fo bei Beiten auf eine Runft bingewiesen, aus der ibm bater fo viel Genug erwachfen follte. Alle diefe Manner, als Sirth, Bous. Trautmann, Rothnagel, Junter, befuchte er in bren Ateliers und verfehrte auch vielfach mit Gemäldeliebhabern. Inctionen von Gemalben und anderen Runftfachen verfaumte er nicht leicht beizuwohnen, wobei er fich den Ruhm erwarb, daß er deich ju fagen wiffe, was irgend ein hiftorifches Bild vorftelle, nochte es nun aus der biblifchen ober ber Profangeschichte ober me ber Dipthologie genommen fein. Gelana es ibm bisweilen udt. ben Sinn ber allegorifden Bilber zu treffen, fo mar boch elten Jemand zu einer gescheutern Deutung im Stande. ermochte er fogar bie Runftler, biefen ober jenen Gegenstand qu ebandeln; fo erinnerte er fich fpater, einen umftandlichen Auffat mfant zu haben, worin er zwölf Bilber aus ber Gefchichte Sofeph's iefdrieb, von benen einige wirklich ausgeführt murben \*).

Best begann auch allmälig wieder ber häusliche Unterricht feiben geregelten Gang zu nehmen. Goethe's Bater hatte, im Distenen gegen die damaligen Lehrer an öffentlichen Schulen, den Entschluß gefaßt, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur ein-

<sup>\*)</sup> Bielleicht ftand biefer Auffat im Jufammenhange mit feinem profaifc. Mitiden Epos Jofeph, und wurde in biefem Falle erft in den Anfang der theliger Jahre gehören.

gelne Stunden durch eigentliche Lehrmeifter gu befegen. Die vaterlic Lehrweise bezeichnet nun zwar Goethe in feiner Selbibiographie al einen padagogischen Dilettanismus, wie er fich bamale überham icon zu zeigen begann, ale ein Suchen nach einem Beffern, obn genugende Befähigung, welche man nur bei Lehrern vom Rette finden tonne. Allein ein jungft in ben Benit ber Krantfurter Stadt bibliothet übergegangenes Seft von Schönschriften und Erercitie in beutider, lateinischer, griechischer und frangofischer Sprache, bi Goethe in seinem fiebenten, achten und neunten Sabre angefertigt läßt den Unterricht und die Erziehungsweise des Baters in einer gunftigern Lichte ericbeinen. ale Goethe's Mittbeilungen über fein Rinderzeit. Es erhellt aus jenen Exercitien, bag fein Bater mit ber richtigsten bibattischen und pabagogischen Tacte bie Ermedung be Selbsthätigfeit im Lebrlinge als bas Wefentlichfte beim Unterricht ertannt batte, bag er die großen Anlagen im Cobne zu murbige verftand, Die Richtungen feines Geiftes mit icharfem Blide burd schaute und überall mehr fördernd, ale ftorend und bemmend in fein Entwidelung eingriff. Ereffend charafterifirt Dr. Beismann, ben wir die Mittbeilung jener Grercitien verbanten, in ber Ginleitun feiner Schrift bas Berfahren von Goethe's Bater mit folgenbe Borten: "Sier feben wir in den Erercitien nicht etwa Ueberfetun gen aus einem Compendium Bargaraph für Bargaraph pflichtmaßie aufammengetragen. Rein, ber Bater bictirte ibm entweber, mas ih felbft unmittelbar im Leben angeregt batte, eine Stadtbegebenbei ober eine Anekote vom alten Kris, die, eben bekannt geworben ben enthuftaftischen Unbanger bes großen Breugenfonige begeifterte oder er überließ dem Sohne, fich felbft ben Stoff zu mablen, unt ba finden wir benn dicht neben einander findische Acuferungen, poe tifche Erguffe, dialogifirte Selbsterlebniffe und moralische Refferio nen, die icon genugiam andeuten, welche Richtung ber Erwachfen nehmen werde. Bas er anschaute - und beffen mar ja fo Bieles i bem Saufe felbft, in Schränken und an Banden - mas er las, was er erlebte, Alles murde wieder bearbeitet in diefen felbfige wählten Aufgaben; und fo tonnte man biefe Auffage wohl eine Reihe von Scenen aus dem Anabenleben bes großen Mannes nen-Much ber ftrenge, faft angftliche Ordnungefinn, ben er von nen.

Sater exerbte, von frühester Kindheit an in Allem, was ihn umgab, etannte und bis in's späteste Alter innerlich und äußerlich walten ließ, die Scheu vor allem Berzerrten, Widrigen oder auch nur Unzuinlichen tritt uns in diesem Hefte vor Augen. Bon der ersten bis zur letzten Seite dieselbe seste, reinliche Schrift, was bei Schönsichten, wolche die ersten sechszehn Seiten einnehmen, wohl nicht auffallend ist, aber bei den darauf solgenden Exercitienabschriften und sonstigen freien Arbeiten doch auf einen inwohnenden Trieb zu nonen hinweis't. Es sind ohne Zweisel die besseren seiner Arbeiten aus jener Knabenzeit, die er selbst, um seinem Bater Beweise seines Fortschreitens zu liesern, oder — was nicht unwahrscheinlich ist — zu eigenem Gebrauche und einstiger Erinnerung in diesem Bande psammengeheftet und unter den Titel Labores Juveniles geordzet hat."

Bet bem großen Intereffe, welches biefe Sammlung für Jeben hben muß, ber an Goethe's Entwidelungsgange einen ernftern Intheil nimmt, glauben wir unferen Lefern einige nabere Angaben ber den Inhalt berfelben schuldig zu fein. Das Bedeutenofte find bei Dialoge, bon benen ber erfte, ein Gefprach zwischen Bater und Cobn . mit bem Datum Jan. 1757 bezeichnet, großentheils oben, bo wir von dem Umbaue des Saufes ergablten \*), mitgetheilt mor= Das zweite Gefprach, zwifden zwei Brivatfdulern "Bolfang und Maximilian", die ihren Lehrmeifter erwarten, wurde bon einmal im Morgenblatte \*\*) und fpater nochmals in S. Doina's Schrift "Goethe in Frankfurt am Dain" (Jena, 839), fo wie in feinem "Leben Goethe's" abgebrudt. Sochft terfmurbig ift bie fefte Charafterzeichnung der beiben Dialogifiren= Der junge Bolfgang ftellt fich felbft mit liebensmurdiger taipetat als ben Boblerzogenen, Soliden, auf's Ernfte Gerichte= en bar; und in manchem Buge treten Gigenthumlichfeiten gu Tage, ie wir fvater in Goethe's Charafter auf's Entichiedenfte ausgesproben finden. Maximilian fragt ibn, wie es tomme, daß feine Melern ibn nicht zu Saufe bei bem Schmause mit ihren Gaften baben

<sup>9</sup> Siehe Seite 37 ff.

<sup>3</sup>ahrg. 1838, Nr. 200.

wollne "Beran mir nichts gelegen ift", antwortet 28 .72 errieite ich alles Rachgrübeln." Auf feine Borfchliese am Anfanft ber Librers mit bem Speccius, ober ber fi Beit bes Comeruse. Der bem "angebenden Lateiner" gu f ber nil fiermuliau nicht eingeben. "Laß mir bermalen der von bie errigignet biefer.

Migierg. Gage Du nun felbn, mas zu thun.

Marinitien 32 baffe bas Ernfthafte, benn bas : 2 ber Grontiefen

# Publit fitt lung. Cag's einmal heraus, in befieber fell

De Bir: ma melen und einander mit ben Röpfen

🏖 Die in ferre: meiner ididt nich wenigftens nich

IL Goe imaber of lag feben, mer ben barteften hal

25. Dem nu mollen biefes Spiel benen Boden ub weiter in bente mit

M. Briegen um befommen burch biefe Uebun

29. Der nam und iben feine Ebre. 3d will mein weit beite be-

M. Wir nortift Du binn baef

M 32 mie nidt bemradig merten.

M. Sommen bet Du redet; allein ich nehme es Sofiaben bir Sie Ber-

Ment Du weine nichts wille, fo ftoge ben Rieben eine bei ber bie wünschen bei wirt bie wünschen

Driet und bier fcon der gelaffene humor, den Goethe i bom Auchen und Ungebendigen gegenüber behauptete, beutl gegen, fo fiellt ihn der britte Dialog wieder von einer Geitn pontettpefic ban. Wir haben daran ein anfolleichen, wie früh der Knade bemüht war, dan Berfried, wie früh der Knade bemüht war, dan Bertwer und Leden guführten, in Geftalt und Wortden Soldschiftigleich zu reproduciren. Diefer Erich war ab bestendens, wodunch er feinen Geift mit bume von Unschwanzen, und ber burten E- lernient frei und leicht erhielt, und basjenige, mas fonft eine ende, todte Burde geworden ware, in eine lebendige, leichtge= zene Trucht feines Geiftesbaumes verwandelte. Richt mit frantter Baft und Spannung, fondern mit heiterer Behaglichkeit bediate er fich als Rind icon ber Fulle bes Wiffens und affimilirte feinem innerften Befen. In unferem Dialog feben wir ibn beiftiat, Rage und Maus aus einer Drollinger'ichen Kabel, die mfen aus bem Jagdabenteuer des Raifere Maximilian und fonft incherlei in Bache nachzubilden, und über diefe gange Thätigkeit ebt er fich wieder, mit potengirter Freiheit, in dem Gefprache gu er humoriftifden Selbstanschauung. Wahrhaft bewundernswürdig bie Rlarbeit und Unbefangenheit, womit der Anabe fein eigenes eiben betrachtet; wer ichon als Rind fich so aus fich felbft zu veren und zu objectiviren verftebt, von dem wird es uns meniger rrafchen, wenn wir ibn fpater mitten in ber Leidenschaft fich ift faffen und wie mit bamonischer Gewalt bas bewegtefte Leben eigenen Bruft zu bem anschaulichften Gemalbe gestalten feben. r geben bier bas intereffante Belegftud aus Goethe's Rnabenzeit t Beglaffung des lateinischen Textes:

#### Pater. Filius.

- B. Bas machft Du ba, mein Sohn?
- F. 3ch bilde in Bachs.
- B. Das dachte ich: O wenn wirst du einmal die Russe verlas-(linques istas nuces) \*).
  - F. 3ch fpiele ja nicht mit Ruffen, fondern mit Bachs.
- B. Unwiffender, tann Dir wohl unbefannt fein, mas hier iffe fagen wollen?
  - F. Jeho erinnere ich mich. Allein sehen Sie, was ich in fur= Reit für ein Bachs-Bofierer worden bin.
    - B. Ja wohl, ein Bache-Berberber.
- F. Ich bitte mir's ab; bringe ich benn nicht ziemlich artige achen zur Welt?

<sup>9)</sup> Nuces relinquere, bie Rinderfpiele aufgeben, fich mit Ernftem be.

Boethe's Leben. I.

B. Ja wohl, zeige einmal, worinnen Deine Diggeburten

befteben.

F. Unter anderen Thieren habe ich vorzüglich gefertiget: Eine Rape mit einem langen Schnor-Bart, den (ft. dann) eine Stadtund Feld-Maus nach Anleitung des Horaz in einem seiner Straf-Briefen, welche Geschichte Drollinger in rein deutsche Anittel-Berse übersepte.

- B. Diese Erinnerung gefällt mir beffer, als die Thierchen felber. Allein haft Du sonft weiter nichts gemacht, woraus Deine angegebene Runft beutlicher bervorleuchte?
- F. Ja wohl: hier ift noch ein Wallfich, der seinen Rachen aufsperrt, als ob er uns verschlingen wollte und zwei Gemsen, in deren Jagd fich der Kaiser Maximilian so sehr verliebet hatte, daß er aus den steilen Felsen sich nicht eher wieder finden konnte, bis ihm ein Engel unter der Gestalt eines alten Mannes einen Weg gezeigt haben soll.
- B. Du bringft doch Deine hiftorischen Kleinigkeiten so ziemlich gut an, worüber man Dir die Ungestalte Figuren verzeihen muß. Und das ift alles?
- F. Keines Wegs: benn unter allen von meinen Sänden gebilbeten Thieren ift vornehmlich zu bewundern: das falsche Thränen vergießende Crocodil, der ungeheure und in den Kriegen der Alten streitbare Elephant, die menschenfreundliche Eidechse, der quatende und den Frühling anzeigende Frosch, welchen allen nichts als das Leben sehlt.
- B. D Bafcher! wer wird wohl berfelben Ramen ohne Beiichrift errathen konnen ?
- F. Wehe mir: ift benn nicht ein Jeder ber beste Ausleger feiner Werke?
- B. Dieser Sat ift zwar an fich richtig, aber er wird am unrechten Ort angebracht.
- F. Berzeihen Sie mir in diesem Stud meine Unwissenheit. Burdigen Sie sich nur noch, diese Schlittenfahrt in Augenschein zu nehmen. Es sind deren just ein Dugend und stellen verschiedene, theils kriechende, theils fliegende Thiere vor, unter welchen mir der Schwan,

r hirfd, das See-Pferd und der Lindwurm am besten gerathen t fein fceint.

- B. Laffe Dir es nur immer fo icheinen: Man fiehet wohl, if Du noch keinen rechten Unterschied zwischen ichon und hählich eißt.
- F. Bollen Sie, lieber Bater, fo gut fein und mir diesen er-
- B. Warum nicht? es muß alles zu feiner Beit gefchehen. Lag ir erft Dein Augenmaaß etwas älter werben.
- F. Ei Lieber, warum wollen Sie diese Lehre aufschieben? tran Sie mir folche ehender heute als morgen vor, ich will unter einem Spielwert die Ohren spigen.
- 33. Das tunn nicht jeto, wie gesagt, sondern ein andermal scheen. Lege die Kinderpoffen bei Seite und gebe an bein Tageert.

F. 3ch will gehorsamen. Lebt wohl.

Diefe ftete freie Reproduction des Erlernten, Die wir jum Theil ibl ale Broduction betrachten tonnen, trug aber nicht blog bagu I. Die Rlarbeit, Freiheit und felbftthätige Rraft feines Beiftes gu pabren, fondern mußte auch feine Styl- und Sprachgemandtheit ferordentlich fordern. Daß aber ber Anabe biefes Talent eigends d burch befondere Uebungen ju entwideln fuchte, bavon liefert s auch jene Sammlung der Labores Juveniles einen mertwurdi= 1 Beweis. Sie enthält nämlich vier Seiten Gludwunsche, Die ber revolle Sohn jum Beginn feines Tagewerts theils lateinisch, theils edifch ausbachte, um fie bem theuren Bater als Morgengruße aubringen. "Gewiß geben fie," bemertt zu ihnen ber Berausgeber Beftes, "ein icones Beugniß von der Gemuthetiefe bes Rnaaber fie beleuchten auch den harmonischen Frieden, der um ibn Saufe waltete, und bas ernfte, innige Berhaltnig awifchen Bater ) Sohn. Sei nun der Anftoß zu einer folden Uebung von ihm oft getommen, oder moge ber Bater ihm einen Bint gegeben baimmer bleibt die Energie, mit welcher ber Rnabe die Aufgabe te, bewundernswerth; man freut fich, hier und in ähnlichen Urten bie fraftigen Reime zu erbliden, aus benen des Deifters ethe nicht erreichte Sprachgewandtheit, die tryftallhelle Klarheit, bas herrliche Maß und der unwiderstehliche Reiz seiner Die ein Bunderbaum, emporgewachsen ist." Wir heben, um eine Anschauung dieser Uebungen zu geben, einige aus den wünschen aus, die der Knabe zusammengestellt hat unter der Felicitationes matutinae singulis diedus per totum A 1758 excogitatae et patri charissimo apprecatae. Wowünsche, an jedem Tage des ganzen August 1758 hindure dacht und dem theuersten Bater gewünscht.

- 1. Ex sententia succedat quicquid coneris.
- 7. Fruere et hodie omni bono in absentia omnis mali.
- Sol hodiernus tibi feliciter splendeat.
- 12. Ave et fave.
- 14. Hoc die adspiret fortuna labori.
- 17. Vultum Tibi et hodie servet fortuna benigmm.
- 18. Αυτη η ημερα ευτυχως διεργεται.
- 30. Summum Numen tibi et hodie faveat.

- 1. Rach Wunfch moge mas Du nur unter
- 7. Genieße auch heute und alles Schlimm ferne.
- 10. Glud ftrahle Dir Sonne.
- 12. Sei gegrüßt und ble wogen.
- 14. An diefem Tage Gludes Sauch ob I ginnen.
- 17. Möge auch heute ba gutigen Blick bir (Serameter.)
- 18. Diefer Tag gehe in über.
- 30. Das hochfte Wefen f heute gewogen.

Auf diese Weise ist der Morgengruß durch den gange hindurch variirt. Dann folgt in jenem hefte noch ein "Felicitationes novae (neue Glückwünsche)", lateinisch, und deutsch. Auf einen Fortschritt im Griechischen deuter Accente, die freilich noch nicht allenthalben gebraucht und aburchgehends richtig angebracht sind. Auch von diesen dreif Glückwünschen theilen wir ein paar Proben mit:

1. Opto ut sit hie dies benedictionis ac pacis. — Εὐχι αὐτη η ημέρα της ἐυεργεσίας καὶ της εἰρηνης η κάπιτο, bağ dieser Jag ein Jag des Segens und des Priedens sei 5. Hodie omnia juxta fatum fiant. — Σήμερου πάντα

Phyoito. - Deute gehe Alles nach Gottes Bagung.

6. Deus te custodiat et totam familiam. — Θεός σε φυλάσση 18τα πάσης ολκίας. — Gott bewahre Dich fammt dem ganzen Haus.

Beiter enthält das Exercitienheft eine polyglottische Uebung, porin aufer ben brei oben ermabnten Sprachen noch bas Frangoifche angewandt ift. Rehmen wir nun bagu, daß ber fleine Bolfjang auch ichon damale bas Stalienische, "ale eine luftige Abmeibung des Lateinischen", febr bebende auffaßte, indem er, über fei= gen Cellarius wegborchend, bem italienischen Unterrichte bes Baters uborte, ben biefer in bemfelben Bimmer dem Tochterchen Cornelia rtheilte: fo muß une bange werben, baf diefe Ueberladung in folbem Alter Berwirrung und Dberflächlichkeit bervorgerufen, und felbft auf die fprachliche Darftellung nachtheilig gewirft haben muffe. Gewiß, als allgemeine Maxime, lagt fich ein folder gleichzeitiger Unterricht in mehreren Sprachen in fo fruben Jahren nicht in Schut nehmen; aber bier gilt Goethe's Bort: "Gince fchict fich nicht für Er befaß ein fo bochft gludliches, ichnell ergreifendes und treu festhaltendes Bedächtniß und überhaupt eine fo ausgezeichnete faffungsgabe, daß ihm jum Spiele ward, mas Anderen ju fcmerer Anftrengung gereicht batte. Dazu tam jene Rube, Befonnenheit und Beiftestlarbeit, Die ibn von Rindbeit eben fo wenig im Gifer Des Lernens und Aneignens, ale bei lebhafter Erregung bes Gemutbes. berließ; ferner eine Entschiedenbeit ber Ratur und ber Rejaung, ber felbit fein übrigens ftrenger und im Badagogifchen, wie in Allem, folgerechter Bater fich meiftens fügen mußte. Bas feiner innerften Ratur nicht gemäß war , bas ließ ber fleine Lebrling fich nicht aufburden, ober nur an der Dberflache ber Seele haften. Bom Bater hatte er die Reigung, Alles gurecht zu legen, gu ordnen, gu verbinben, geerbt. Diefen Sinn hat er zwar nicht immer, namentlich nicht in der Braufezeit der Jugend, an äußeren Dingen bethätigt, aber ein ganges Leben hindurch an feinen fittlichen Erfahrungen und feium geistigen Erwerbe geubt, worin ficher ebenfalls ein fraftiges Schupmittel gegen Berworrenheit und Unklarheit lag. Bas aber am neiften dazu beitrug, ibn vor Trubung und Berflachung des Beiftes n bewahren, das war jener fo fruh in ihm erwachte Trieb, bas Aufgenommene freithätig wieder ju erzeugen, ja von vorn berein bei ver Aufnahme burch ftarte Gelbfttbatigfeit gegen bie Dacht bes

Stoffes rudzuwirten. Bei folden Gigenschaften marb eine fo unge beure Rulle und Mannichfaltigfeit von Renntniffen. Anregungen, Anschauungen und Bildern, wie fie Goethe'n quaeführt wurden, minber nachtheilig. Uebrigens bemächtigte er fich auch ber verschiebenen Sprachen auf furzerem Bege, als gewöhnlich die Jugend. grammatischen Regeln gerbrach er fich nicht ben Ropf; die Grammatit tam ihm wie ein willfürliches Gefet vor, und die Regeln fand er lächerlich, weil fie durch fo viele, wieder befonders zu lernende Ausnahmen aufgehoben murben. Um fo williger und leichter ergriff er aber die Sprachformen und Wendungen: und fo eignete er fic bie fremden Sprachen durch Lecture und Nachbildung mebr in ber Beife an, wie das Rind zu ber Mutterfprache gelangt. Rein Bunber alfo, bag er, wie er fagt, in rhetorifchen Dingen, Chrieen und bergleichen, feine Alteregenoffen überflügelte, ob er ichon wegen Sprachschnitzer oft hintanfteben mußte. Für Sicherheit und Gewandtheit im Gebrauche der Muttersprache tonnte ihm aber die Beichaftigung mit fremden Sprachen aus dem Grunde nicht nachtbeilig werden, weil er, wie ichon bie obigen Broben andeuten, mehr nach bem Geifte als nach bem Buchftaben übertrug. Bielmehr war ibm bie Bergleichung ber Gelentigfeit, Bestimmtheit und anderer Borguge ber fremben Sprachen ein Sporn, in ber feinigen abnliche Tugenben zu entwideln.

Das Streben, seinem sprachlichen Ausbruck Biegsamkeit, Leichtigkeit und Mannichsaltigkeit zu geben, zeigt sich auch in den Unterschriften einer Reihe kalligraphischer Proben aus dem Jahre 1757, die den Anfang des mehrmals erwähnten heftes bilden. Diese Probeblätter sind, nach der damaligen steisen Schreibweise, die erke Zeile in großer Kanzleischrift geschrieben, aber mit einer für einen Knaben seines Alters ganz ungewöhnlichen Festigkeit und Schönheit. Unverkennbar ist die Achnlichkeit mit Goethe's Handschrift in späteren Jahren, nur daß die Schrift des Knaben pedantischer und unfreier ist. Zwischen diesen zwei Perioden seiner Schriftbildung liegt eine dritte, worin seine Handschrift durchaus unordentlich und bewegt war, und wenig Achnlichkeit mit der schlern und der spätern zeigte; namentlich soll den Briesen, die Goethe in der Leipziger Zeit an seinen Freund Horn schrieb, jenes Gepräge der Unregelmähr

teit in bobem Grabe eigen fein. Es ftellen fich uns also auch in diefer Begiebung, wie der Berausgeber jenes Beftes treffend bemertt, brei aroke Abschnitte feiner Entwickelung bar; bie Reit bes in fich und feinem Streben befriedigten und beglüdten Angben . Die Sturmzeit bes Junglings, wo die Welt verwirrend und faft überwältigend auf ihn eindrang, und die Reit, wo der reife Dann wieber zu fich gefommen war und in bewukter Rraft porwarts ftrebte. Diefe Probeidriften murben, wie aus ben unten beigefügten Bemertungen erbellt, von ungefähr zwanzig Rnaben befreundeter Kamilien maleich angefertigt, und bann von einem Sausfreunde ober vielleicht einem der Bater cenfirt, und, nach Maggabe ihres Werthes, mit einer Rummer verfeben. Der Anabe nennt baber biefe Blatter Ste ch= idriften, von dem provinciellen Ausbrude ftechen, b. b. um den Breis fampfen. "Die Erwachsenen," bemertt ber Berausgeber, zeigten burch ihre Selbftbetheiligung bei den Arbeiten ber Anaben ibr reges gutereffe, und die gange feierliche Beranstaltung, die offentliche Belobung mochte ein wirksamer Sporn für die jugendlichen Bemuther fein. Auch darin zeigte fich die tuchtige Gigenthumlichkeit iener Reit, daß man, wie es jest leider gar felten nur geschieht, für biefe Schönschriften, mit benen fich das Rind fo lange beschäftigen mußte, finnvolle Spruche auswählte, die fich bem Gemuthe wohl einpragten." Ginige ber von unserem Bolfgang beigefügten Unteridriften wollen wir als einen Beweis, wie ernftlich ichon ber Rnabe in Allem, mas er fchrieb, nach Wechfel und Reichthum bes Ausbrudes ftrebte, bier folgen laffen:

Blatt 1. Stech=Schrifft Mein Johannes Bolfgang Goethe, welche unter 20 Kämpfern nach bem Urtheil bes herr v. Dleschlager am 29. Märt 1757 ben vierten Blat erhalten.

Blatt 2. Rach dem Urtheil des herrn hartmans ist mir bermalen im Monat May 1757 obiger Plat (Rro. 11) zu Theil worden.

Blatt 3. Zweite Stech=Schrifft, welche im Monat May 1757 unter 20 Streitern nach dem Urtheil des Herrn Brunelius mit Arc. 1. beehret worden. 3. W. G.

Blatt 4. Rach dem Gutbefinden des Herrn Gullmanns ift Diese

Stech-Schrifft unter 19 Mit-Streitenden am 7. Junii 1757 obigermasen lociret worden. (Rro. 12.)

Blatt 5. Den 2. August 1757 beliebte es dem herrn Seelhof mich unter 22 Mit-Stechern mit Rro. 7 gu beehren u. f. w.

Bon anderen Lehrzweigen erwähnt Goethe felbst noch ber Geometrie und der Geographie. Den Unterricht in der erstern verwandte er nach seiner Art sogleich in das Thätige, indem er ihn zu seinen Pappenarbeiten benutzte, die ihn höchlich beschäftigen konnten. Früh gewöhnt, mit Cirkel und Lineal umzugehen, versertigte er nicht blos geometrische Körper, Kästchen und dergleichen, sondern versuchte sich auch an selbstersonnenen artigen Lusthäusern, mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmuckt, die freilich nur selten ganz zu Stande kamen. Die Geographie prägte er sich durch ein in Gedächtnisversen abgefaßtes Lehrbuch ein; die abgeschmacktesten Reime behielt er gerade am besten, wie:

Ober:Pffel viel Moraft Macht das gange Land verhaßt.

Was dieser Unterricht Mangelhaftes hatte, ersetzte ihm die Lecture von Reisebeschreibungen. Indem er sich vom Lord Unson um die Welt herumführen ließ, versuchte er den Weg mit seinen Fingern auf dem Globus zu verfolgen.

In der Geschichte scheint er keinen eigentlichen Unterricht erhalten zu haben; er gewann die früheste Kenntniß der weltgeschichtlichen hauptbegebenheiten durch die Lecture der Gottsried'schen Chronit, eines fast verschollenen Werkes aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges mit einem oft sehr naiven, der heutigen Jugend ungenießbar gewordenenen Texte, aber mit meisterhasten Kupfern von
Merian. Ohne Zweisel verdankt Goethe diesen trefflichen Blättern
zum Theil die unvergleichliche Klarheit und Lebendigkeit seiner geschichtlichen Anschauungen. Merian hat sich die strengste Beobachtung historischer Charakteristik zur Ausgabe gemacht. Griechen und
Römer bewegen sich so zeitgetreu zwischen ihren Portiken, wie andererseits das Costum der Kitter und Knappen, die spiswinklichten
Giebel des Mittelalters und die herrlichen Münster und Dome gewissenhaft wiedergegeben sind. Wo es sich thun ließ, hat Merian

nach den höchsten Mustern gearbeitet, wie sich z. B. in der Darstelung der Schlacht an der Milvischen Brücke eine freilich sehr zusammengezogene Copie des berühmten Raphael'schen Stanzensbildes, und in den Anfangsblättern Wiederholungen aus den Baticanischen Loggien desselben Meisters erkennen lassen. Goethe wuste sehr wohl, was er diesen Justrationen des geschichtlichen Lettes schuldig war. Nicht umsonst wird in Wilhelm Meister's Banderjahren, da wo das Zbealbild eines historischen Unterrichstes ausgestellt ist, die Geschichte in großen Gemäldehallen gelehrt, in denen sogar das Colorit den jedesmaligen Zeitcharakter durchsimmern läßt.

Gegen eine so vielsache geistige Beschäftigung des Knaben, wie wir bis jest schon kennen gelernt haben, würden kräftige und rüßige Körperübungen ein heilsames Gegengewicht gebildet haben. Leider waren sie nur durch Unterricht im Tanzen vertreten, welchen der Bater gleichfalls selbst besorzte. Es muß den ernsthaften Mann wunderlich genug gekleidet haben, wenn er ihn und die kleine Coraelia in den Bositionen und Schritten unterwies. Als er die beiden Lehrlinge weit genug gebracht hatte, um eine Menuet zu tanzen, blies er ihnen auf einer Flüte-douce ein leichtes Stück vor, und sie bewegten sich darnach, so gut sie konnten. Aber damit begnügte sich Bolsgang nicht lange, und er ersuchte den Bater um andere Lanzmusiken, dergleichen die Notenbücher in ihren Giguen und Rurti's reichlich darboten. Die Schritte und Wendungen dazu erfand sich der Knabe sogleich selbst, indem der Tact seinen Gliebern eingeboren war.

### Viertes Capitel.

Privatlecture. Der neue Paris. Einzelne Juge aus dem zweiten Luftrum. Aeußere Geftalt. Rinderfrantheiten. Einfluß des fiebenjährigen Krieges. Berhaltniß zu Gleichalterigen. Berfehr mit Erwachsenen. Religibje Entwidelung.

In der Entwidelung des Anaben und Junglings fpielt obne Ameifel ber Unterricht eine große Rolle, und jumgl ber frühefte entfcheidet nicht felten über die Richtung für's gange Leben; es bedarf baber feiner Rechtfertigung, wenn wir im vorigen Cavitel bei Goe the's erftem Unterrichte uns langer verweilt baben. Allein neben ber ichulmäßigen Unterweisung läuft bei aufgeweckten Ropfen in ber Regel noch ein anderer, meift wenig überwachter und nicht genugfam gemurbigter Unterricht ber, Die Gelbstbelehrung burch Brivatles ture. Eben weil hiebei fich das Rind nicht immer gelentt und beichrantt fühlt, weil es mehr mit freiem Gemuth und nach Luft und Reigung lief't und lernt, mit williger, offener Seele auffaßt, eignet es fich ben Stoff inniger und tiefer an. In Goethe's Angbenzeit feblte es zwar noch an Rinderbibliothefen; die Alten, fagt er, batten damals noch findliche Befinnungen und fanden es bequem. ibre eigene Bildung der Nachkommenschaft mitzutbeilen. Aber der lernbegierige Anabe fuchte fich aus der urfprünglich für Erwachsene beftimmten Lecture Mancherlei aus, mas ibm gufagte. Go baben wir fcon die Gottfried'iche Chronit und Lord Unfon's Reife um bie Belt ale Lieblingebucher unferes fleinen Freundes tennen gelernt, wozu fich noch die große Roliobibel, ebenfalls mit Rupfern von Merian illuftrirt, ber Orbis pictus des Amos Comenius. bie Acerra philologica mit ihren bunten und feltsamen Kabeln und Mythologieen und fogar die Dy id'ichen Metamorphofen gesellten. Schon Diefe Auswahl zeigt, daß der Bater fich um die Unterhaltungelecture bes Sohnes nicht besonders befummert baben muß; benn ichwerlich batte er doch das frühe Befanntwerden mit jum Theil roben und fittlich gefährlichen Schriften gebilligt. Der hatte er m

bem sittlichen Ernste des Anaben, der sich allerdings entschieden kund gab, ein so unbedingtes Bertrauen? Indes sehlte es auch nicht an Unterhaltungsschriften, die reiner und frömmer auf des Anaben Gemüth wirkten. So bekennt Goethe, daß Fenelon's Telemach, wenn gleich in der sehr unvollommenen Reuklirch'schen Uebersexung, einen gar süßen und wohlthätigen Eindruck auf ihn gemacht habe. Daran schloß sich serner bei Zeiten die Lectüre des Robinsfon Crusoe und der Insel Kelsenburg.

Auch ben Somer lernte Goethe icon vor feinem gehnten Sabre in der Bibliothet eines Dheims, Ramens Start tennen. und awar in einer profaischen Uebersehung, welche fich in der burch feinen Großobeim, ben Berrn von Loen, beforgten neuen Sammlung der mertwürdigften Reisegeschichten findet. Dag es eine Uebertragung in Brofa mar, Die ihm die berrliche Dichtung que erft auführte, fab Goethe als ein Glud an, indem nach feiner Reinung eine folche ben eigentlichen Gehalt eines Gedichtes am rein-Ren überliefert. Leider mar aber das Wert durch Rupfer im frango-Richen Theaterfinne verunstaltet, welche ibm auf lange Reit die Ginbildunastraft für bie Borftellung ber Som erifchen Belden verbarben. Bie fehr ihm die Begebenheiten felbft gefielen, fo vermifte er boch an ber Dichtung einen befriedigenden Abschluß. Deghalb verwies ibn fein Dheim, gegen ben er fich hierüber aussprach, auf ben Birail, welchen er, nach feiner damaligen Renntniß bes Lateiniichen zu urtheilen, vermuthlich fo gut, ale ben Dvib, im Driginal las. Aus einer gelegentlichen Rotig in Wahrheit und Dichtung \*) mfabren wir ju unferm Erftaunen, daß er in diefen Jahren felbft fon ben Tereng gelefen, ja ibn nachzuahmen gewagt.

Die befferen der damaligen deutschen Dichter: Canig, Drollinger, Creug, Gellert, hagedorn, haller u. A. waren
bem Anaben frühe zugänglich; fie prangten in seines Baters Bibliohet in schonen Franzbänden mit Neufirch's Telemach, Ropsen's befreitem Jerusalem und anderen Uebersehungen in
iner Reibe. Goethe hatte fie von Kindheit auf fleißig durchlesen
mb theilweise sogar memorirt, weghalb er öfters aufgerufen ward, zur

<sup>9 6.</sup> Spethe's fammtl. 20. 20, 6. 126.

Unterhaltung der Gesellschaft Stellen baraus vorzutragen. Rlob ftod's Meffias hatte ber Bater nicht angefchafft, und gwar aus einem Grunde, ber "ben gerablinigen Frankfurter Reicheburger" charafterifirt, weil er bes Reims entbehrte. Aber ein Sausfreund. Rath Schneiber, voll Enthufiasmus für bie neue erhabene und erbauungereiche Boefie, mußte das Bert einzuschwärzen, und es ber Mutter und ben Rindern beimlich zuzusteden. Es lakt fich leicht benten, daß der Reig des Geheimniffes das Intereffe fur ben verponten Dichter erhöhte. Berftoblen, in irgend einem Bintel verborgen, prägte fich ber Rnabe mit feiner Schwefter bie ergreifenbften Stellen des Bertes, besonders die garteften und beftigften, fcnell in's Gedachtnik ein. Eron biefer Leibenschaftlichkeit aber . womit er Rlopftod querft ergriff, ift die Ginwirtung beffelben auf Die Richtung feiner Boefie nicht tief und nachhaltig gewesen; bagu maren bie Raturen beider Dichter zu divergirend. Auf die Frage, wie er in feiner früheften Beit zu Rlopftod gestanden, außerte fich Goethe in fpateren Jahren gegen Edermann: "Ich verchrte ihn mit ber Bietat, bie mir eigen war; ich betrachtete ibn wie einen Dbeim. 3ch batte Ehrfurcht vor tem, mas er machte, und es fiel mir nicht ein, darüber au denten und baran etwas ausseten zu wollen. Gein Bortreffliches ließ ich auf mich wirken, und ging übrigens meinen eigenen 2Bea."

Eine große Gunst des Glückes war es bei dem damaligen Mangel an eigentlichen Kinderbibliotheken, daß dem jungen Goethe die Bolksbücher früherer Zeit leicht zugänglich waren, ja sich ihm wie von selbst aufdrängten. Solche Bolksbücher sind der beste Exfat für Kinderschriften; denn das Bolk im Großen und Ganzen (nicht die gebildete Classe mit ihren gesteigerten. geistigen Bedürfnissen, die sich so gern als den Bolkskern betrachtet), ist mit seinen Sympathicen dem Knabenalter durchaus verwandt. Frankfurt war der eigentliche Fabrikplatz jener Bücher. Täglich konnten die Kinder auf den Tischchen eines Büchertrödlers den Eulenspiegel, die vier Haimonskinder, die schöne Melusine, den Kaiser Octavian, die schöne Magelone, Fortunatus mit der ganzen Sippschaft bis auf den ewigen Juden sinden, und für ein paar Kreuzer sich zueignen. Dieß Alles las der Knabe mit dem größten Interesse und ließ es nicht

etwa dumpf in feinem Ropfe durch einander gapren, fondern warb nicht mude, es zu verarbeiten, zu wiederholen und zu reproduciren, und es dadurch zu einem bleibenden und fruchtbaren geistigen Erwerbe zu machen.

Bie mußte dieg Wiederergablen, verbunden mit jenen trefflichen Apliftifchen Uebungen, beren wir oben gedachten, Sprachreichthum und Sprachgemandtheit in bem Rnaben entwideln! Aber barauf beschräntte es fich nicht, daß er Gelesenes beiter und fraftig dar-Relte, daß er das Ueberlieferte in frifcheren garben, als worin er es übertommen, mittheilte. Er combinirte ce auch mit freiem Spiele bes Beiftes, erfann und ergablte felbit erfundene Dahrchen, ja er erfand über bem Ergablen. Redfeligfeit hatte er von Mutter und Bater geerbt, vom Lettern eine gewiffe lehrhafte, wodurch er bisweilen unbequem murde, von ber Erftern die Luft und Gabe, Darden zu erdichten und vorzutragen, womit er feine Gefpielen oft febr bealuden tonnte. Gines jener Rnabenmarchen, "ber neue Baris" betitelt, hat er, weil er es feinen Gefellen oft wiederholen mußte, bis in fvate Sahre behalten und in ber Gelbftbiographie in funftmakiger Kaffung bargeftellt. Bir verweilen einen Augenblick bei biefem intereffanten Beiftesproduct aus feiner Rinderzeit.

Göschel\*) hat es versucht, den neuen Barts zu deuten. Er sindet darin die erste Weise des Kindes dargestellt. "Ohne hohe Borte," sagt er, "in einsacher Weise erzählt es ernst- und scherzhaft die Initiation zu einem hohen, aber schwierigen Lebensberuse." Aus diesem Gesichtspuncte saßt Göschel alles Einzelne auf. Mit Bedacht ist Bfingsten, als das Fest der Ausgiesung des höhern Geistes, gewählt. Der geputze Knabe hatte sich an diesem Tage auch Etwas zu gute thun wollen; nach dem Gottesdienste und dem Festmahle beim Großvater Textor gedachte er, wie andere ehrenwerthe Bürger, sich in den anmuthigen Lustgärten der Baterstadt zu vergnügen. Aber es hält ihn hinter dem Zwinger an der heimlichen Mauer sest, wo es nie recht geheuer gewesen ist. Er kann nicht, wie das Fleisch will, er muß dem dunkeln Orang seines hohen Beruses solgen. Und

<sup>\*)</sup> Unterhaltungen jur Schilberung Goethe'icher Dicht. und Denfwelfe. (Sheufingen, 1834.) Bb. I, G. 1.

fe furte o per to mart Biner feinen bie tein Menic fich felle fenen fung. Die gem bem innen gefterlagefen wird, wenn wir all ber mann Smile in Seinelt bie fein ebmennen ober auch vertranensand erffenfin. Eine eine of bie Born wan Dichten und Denten, wie bie meine am beiber feine emfinen Gie ift altbenticher Unt und Kurft ein geweitenft bis meier und frunten votrelandischen Amiticies. Die Bermitt if in Beben ber natürliche Boben, vourf et etter mit au elementer Arebiltung bergmeift: 6 ri bu berrite Krei ar reiner und brit welche er Eingang fucht. Geiffer umb bie Birme ber Beligion. Die Bir bel bame ben Runben aurer beideben, belebe, gebilbet, begeiftert. Hat gwer if es ein Dieger ber allgemeinen Rirde Chrifti, welche bie befonteren Amden in fich folieft, an beffen Band jest ber Anabe eintrin - in tie Bantergarten ter Aunft und Boefie. 3bm ftellt nich aber mehr ale eine Edrante entgegen. Der außern Dauer folgt inwentig ein getorreites Gitter ren Spiefen, Bellebarben und Battifanen, und inmitten flieft ber filberbelle Alug mit platichernben Gold- und Silberniden. Diefe Reftung ift nicht zu erobern, wenn fie fich nicht freiwillig ergibt; aber fie ergibt fich bem, ber ben Billen und ben Duth bagu bat. Um in biefes Beiligthum gu gelangen. muß er den Alltagefinn und ben fteifen Bug, wie ihn die Gefell-Schaft forbert, ablegen. Im Innern ift bann gunachft ber reine blane Sand ber gierlichen Gartenwege mertwürdig; er bilbete "einen bunfeln himmel oder ben himmel im Baffer an der Erde." Damit ift bem Anaben feine Aufgabe angedeutet, fich mit Abweisung alles Ueberfcwenglichen an die Erde, ale ben bunteln Reffer bes Simmele, ju halten. - Auf folche Art fucht Gofchel bas gange Detail Marchens aus feinem Grundgebanten beraus gu ertlaren, und Meider Beife beutet er bie Berfonen. In ben brei fconen Mengimmern fiebt er biefelben brei Göttinnen, bie vor Baris, bem Itern, im Streite ericbienen : in ber Sarfenfpielerin mit bem bus-Daare und bem glangend rothen Rleide bie maieftatifde De blonben Citberfpielerin mit bem gelben Gewande und en bie reigende Alphrobite; und bie britte, im grunen Der Pante. Die bem Anaben bie meifte Aufmertsamteit Ibeint, ift ibm Athene. Aber ber Rnabe balt fich voranasweise an bie kleine Dienerin Alerte, bas muntere, neckische Radden; fie ift die Berfonification ber Art oder Unart des Dichters, womit er, ehe man fich's verfieht, Ernft in Scherz und Scherz in Ernft verfehrt, die leibhaftige Fronie, ber feine humor, die ber Buls feiner Boefie find.

Es lagt fich nicht laugnen: Gofchel's Deutungsverfuch ift im Gangen geiftreich burchgeführt, wenn er gleich bie und ba nicht ohne Bwang verfährt und uns auf Debreres bie Untwort schuldig bleibt. Aber was fogleich entscheibend gegen ihn fpricht, ift, bag ber Dichter felbft bergleichen Ertlärungen geradezu abmeif't. Er nennt folche Rarden in ben Bemerfungen jum meft-öftlichen Divan " Spiele einer leichtfertigen Ginbilbungsfraft" und bezeichnet als ihren eigentlichen Charafter, "daß fie teinen fittlichen 3med haben, und daher ben Renfchen nicht auf fich felbft gurud, fondern aus fich binaus in's mbebingte Freie führen und tragen." Und anderswo fagt er von biefen luftigen Bhantaflegebilden: "Als Befen einer eigenen Gattung find fie uns febr willfommen; verbunden mit der Babrheit, bringt die Bhantafie meift nur Ungeheuer hervor und icheint alebann gewöhnlich mit bem Berftande und ber Bernunft im Biderfpruche pa fteben. Sie muß fich an feinen Gegenftand bangen , fie muß uns teinen Gegenstand aufdringen wollen; fie foll, wenn fie Runftwerte kroorbringt, nur wie eine Dufit auf uns felbft fpielen, uns in uns felbft bewegen und zwar fo, daß wir vergeffen, daß Etwas außer und fei, das diese Bewegung bervorbringt. Auch das gebort gum Genuffe an folden Werten, bag wir ohne Forderungen genießen; ben die Bhantafie felbft tann nicht fordern, fie muß erwarten, mas if geschentt wird. Sie macht feine Blane, nimmt fich feinen Beg bor, fondern fie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und gefort; und indem fie fich bin und ber schwingt, bezeichnet fie bie 1 munderlichften Babnen, die fich in ihrer Richtung ftete verandern wie wenden. Im Darchen erscheint bemnach die Phantafie gang fo, ! Me Goethe fie im Gedichte: "Deine Gottin", charafterifirt, 46 bas launenhafte Schooffind des launenhaften Baters, das der Dicter gart, wie eine Geliebte, behandelt, und nicht von der Schwiegermutter Beisheit in seinem Treiben geftort wiffen will. Specieller Ribt er in einer Stelle von Wahrheit und Dichtung als die Aufgabe

١.

solder Marchenpoefie an, Die Reugierde zu erregen, die Ausman samteit zu seffeln, zu voreiliger Austösung undurchbringlicher Rathsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch das Seltsamere, des an die Stelle des Seltsamen tritt, zu verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, besorgt zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines scheinbaren Ernstes in gestreichen und heitern Scherz das Gemüth zu befriedigen, der Einbildungstraft Stoff zu neuen Bildern und dem Berftande zu fernerem Rachdenken zu binterlaffen.

Die gulent angeführten Worte zeigen, bag Goethe bie und ba einen allegorischen Anflang, ein flüchtiges, nedisches Erinnen an etwas tiefer Liegendes, unter ber Sulle ber Ergablung Bervor blidenbes aus bem Diarden nicht ausschließt; aber gegen bie Mus faffung bes Marchens als einer nach allen Seiten burchgeführten, auf Einer Grundidce rubenden Allegorie, verwahrt er fich in feinen Erflarungen auf's Bestimmtefte. Das Marchen ift bie Gattung ber Boefie, worin die Ginbildungefraft in der unbedingteften Autonomie auftritt. 3ft in anderen Gattungen ber Antheil ber Empfindung ober bes Berftanbes oft febr bedeutend und maggebend für die gange Geftalt einer Dichtung, fo muffen fich diefe im Marchen der Berrichaft ber Einbildungstraft durchaus unterordnen. Je ausschließender aber bie Bhantafie im Darchen thatig ift, um fo intenfiver muß fie wirten, um durch fich allein ichon ju befriedigen. Diefe Forderung et füllt der neue Baris im bochften Grade. Die drei, wie Kruchte geformten Edelfteine von rother, gelber und gruner garbe, die fich in feiner Sand aufwärts in die Lange gieben und zu brei wunderschonen Frauenzimmern werden, beren Rleider von ber Farbe ber vorherigen Alepfel find; das allerlichfte, muntere Dabchen, bas er auf feinen Bingerspigen herumtangen fiebt, ber gange gauberhafte Garten mit allen Erscheinungen barin - Alles ift Karbe, Bilb, Geftalt. Bewegung, Leben. Bas ferner Go ethe felbft mehrmals als eine Gigenthumlichfeit des Marchens überhaupt bezeichnet, bag es das Gemobnliche mit bem Unerhörten, bas Gemeine mit bem Unmöglichen verbindet und verschlingt, wodurch gerade das Bhantaftifche einen fo täuschenden Schein ber Birflichkeit gewinnt, bas finden wir auch in unferem neuen Baris. Der Belb ber gangen wunderbaren Gefchichte ift ber fleine Goethe felbft, und er ftellt fich uns Anfangs in

einem wirklichen Festtagspuße bar: in Schuhen von sauberm Leber, mit großen silbernen Schnallen, seinen baumwollenen Strümpsen, schwarzen Unterkleibern von Sarsche, einen Rod von grünem Berkan mit goldenen Balletten, einer Beste von Goldstoff aus seines Baters Bräntigamsweste geschnitten, fristrt, mit gepuderten Loden; und das seltsame Local der Handlung ist mitten in die Alltagswelt, in Frankfurt, selbst verlegt.

3ft nun auch Gofchel's Auffaffung bes Marchens in bem Ernfte und ber Confequeng, womit er fie durchgeführt bat, nicht gu billigen, fo bleibt es boch immer gulaffig, in ber Art und Beife, wie fich Goethe als ber Belb unfere Marchens gerirt, etwas Brototwifches für fein ganges Leben, Dichten und Denten zu erbliden. Dier ware nun freilich guvorberft ber Zweifel zu beseitigen, ob er nicht vielleicht bei ber fväteren Aufzeichnung bes Marchens manchen wefentlichen Rug bingugefügt habe. Dan fann es für unwahricheinlich balten, daß in folden Erzeugniffen der willfürlich fviclenden Einbildungefraft ber Dichter bei wiederholter Darftellung benfelben Bang befolgen, ja auch nur benfelben Grundcharafter beibehalten werbe. Allein Goethe erzählt und, er habe, um nicht bas Autrauen ur feinen Geschichten wantend zu machen, fich wohl gehütet, bei ber ift begehrten Biederergablung an ben Umftanden etwas Befentliches m verandern; durch die Gleichförmigfeit der Darftellung habe er in ben Gemuthern feiner Ruborer die Fabel in Bahrheit zu verwandeln tefucht, wodurch benn natürlich auch für ihn felbft das luftige Phanaffegebilbe eine fefte, bleibende Gestalt gewann. Angenommen nun, wir ber Sauptsache nach im neuen Baris bas ursprüngliche Rnarenmarchen befigen, fo zeigt fich uns bier der fleine Dichter in bem iangen Spiele feiner Bhantafie als ein ber Sphare feines Alters iang entrudtes Rind. Er fühlt fich ale auserlefener Liebling ber Botter, ber es werth ift, daß fich höhere Wefen mit ihm befonders n ichaffen machen, ja ber berufen ift, über ihr Beschick zu entscheien. Die Liebe fvielt icon eine Sauptrolle in Diefem Marchen: Die eizende Alerte bat ibn gang für fich eingenommen, er fist Elbogen in Elbogen traulich neben ihr und verlangt fie fpater von bem alten Bfortner jum Beidente. Inmitten des bedroblichen Bauberwerkes Goethe's Leben. L. 6

benimmt fich ber Rnabe mit berfelben Gelaffenheit, die wir fpaise überall ben Dann im Leben bewähren feben.

Rebren wir nun von bem Marchen au feinem bamaligen Leben gurud, fo finden wir, daß er auch diefes mitunter marchenbaft cenug aufzuputen mufite. Go erzählt Bettine. bag bie Rinber bes Goethe'ichen Saufes einft im Krublinge\*) ben grunen Seffel, worant bie Mutter Abende beim Ergablen gu figen pflegte, und ber barum ber Marchenfeffel bieß, in aller Stille in ben Garten por bem Bodenbeimer Thore ichafften und mit Banbern und Blumen ichmudten. Als nun Gafte und Bermandte fich versammelt batten, trat ber fleine Bolfgang, ale Schäfer gefleibet, mit einer Sirtentafche, aus ber eine Rolle mit golbenen Buchstaben berabbing, mit einem grunen Rrange auf bem Ropfe, unter einen blübenben jungen Birnbaum. ben man gum Gebächtniffe feiner Geburt gepflangt batte, und bielt eine Unrebe an ben Geffel, als ben Sig ber fcbonen Marchen. Ge war eine große Luft, ben ichonen befrangten Anaben unter bem Bluthenbaume au feben, wie er im Feuer ber Rebe, die er mit großer Ruverficht hielt, begeisterungevoll aufbrauf'te. Der aweite Theil Diefes iconen Reftes bestand in einem Spiele mit Seifenblafen. Die im Sonnnenicheine von Rindern, welche ben Marchenftubl umfreiften, in die beitere Luft gehaucht, vom Bephor aufgenommen, und ichwebend bin und ber gewebt murben. Go oft eine Blafe auf ben gefeierten Stuhl fant, fcbrie Alles: ein Marchen, ein Rarchen! Benn die Blafe, von der fraufen Bolle bes Tuches eine Beile aebalten, endlich plante, ichrieen fie wieder: bas Marchen plant! Die Leute in ben angrengenden Garten gudten über Dauer und Bergaunung berüber und nahmen den lebhafteften Untheil an bem Rubel, fo daß dieg fleine Feft am Abende in der gangen Stadt befannt war.

Ein ander Mal, zur Zeit der Weinlese, wo in Frankfurt Abends in allen Gärten Feuerwerke abbrannten und Raketen aufstiegen, bemerkte man weit in den Feldern, wohin sich die Festlichkeit nicht erstreckt hatte, viele Irrlichter, die hin und her hupften,

<sup>\*)</sup> Bettine fagt, es fei, wie fie glaube, am Geburtstage ber Mutter ge. wefen. Allein biefer fiel, wie im erften Capitel berichtet ift, in ben Februar.

fant aus einander, bald wieder enge zusammen, und endlich gar figurirte Tänze aufführten. Wenn man nun näher darauf zuging, verlosch ein Irrlicht nach dem andern; manche thaten noch große Säze und verschwanden, andere blieben mitten in der Luft und versloschen dann plözlich; andere sezten sich auf Heden nnd Bäume, und weg waren sie. Die Leute sanden nichts und gingen zurud; eher da stellte sich alsbald ein Lichtlein nach dem andern wieser ein, der Tanz sing aus Reue an und ging um die halbe Stadt hern. Was war es? Goethe und seine Gespielen, die sich Lichster auf die hüte gesteckt hatten und damit herumtanzten.

Indeffen war ein kindlich lustiger humor, wie er sich in solhen Scherzen Luft zu machen pflegt, nicht der herrschende Grundton in seiner Stimmung. Bielmehr gesteht Goethe, früh über eine
gewisse Würde, die er sich herausnahm, berusen worden zu sein.
Der innere Ernst, womit er schon damals sich und die Welt betrachtete, und das dunkle Gefühl ungewöhnlicher Begabung und einer
hihern Bestimmung zeigten sich auch in seinem Aeußern. "Ein Mal
kand Jemand am Fenster bei Deiner Mutter," schreibt Bettine an
Goethe, "da Du eben über die Straße herkamst mit mehreren
anderen Knaben; sie bemerkten, daß Du sehr gravitätisch einher
schrittest, und hielten Dir vor, daß Du Dich mit Deinem Geradehitten sehr sonderbar von den anderen Knaben auszeichnetest. —
Rit diesem mache ich den Ansang, sagtest Du, und später werd'
ich mich mit noch Mancherlet auszeichnen."

Roch in einem andern Zuge, den uns gleichfalls Bettine in ihrem Briefwechsel mit Goethe ausbewahrt bat, spricht fich jenes frühe Borgefühl eines höhern Berufes aus. "Oft sah er nach den Sternen, von denen man ihm sagte, daß sie bei seiner Geburt einzestanden. hier mußte die Einbildungskraft der Mutter oft das Unswögliche thun, um seinen Forschungen Genüge zu leisten, und so hatte er bald heraus, daß Jupiter und Benus die Regenten und Beschüger seiner Geschicke sein würden; kein Spielwert konnte ihn nun mehr sessen, als das Zahlbrett seines Baters, auf dem er mit Zahlpsennigen die Stellung der Gestirne nachmachte, wie er sie gesiehen hatte. Er stellte dieses Zahlbrett an sein Bett und glaubte sich badurch dem Einsusse seinstellen Sterne näher gerudt. Er

۲

fant: eine rit au Munne fenemelt . Die Steine werben mit mar pracifer und mirber gegen mas fie bei meiner Bieg freiden beben " Geren von bie Munne: "Brenn willft Di um Senia ber Berbert bir Simre, be um Anteren boch ol fert a merten unfern is femt er bent felter "Mit bem, mas in Berten anier fert id tidt feine merten. Damals Beber Jaber auf Greife abrungericht Stimmung, wie ! den frei eine eigen undbezeichen Gemurbern eigen und then but ben bertille Bemiffen ber nefen Edine, Die fie ! Ber Goriebe fennen mit fie noch inebefontere ale eine Er ren minnliche Gereiber berichten. Ben feinem Grofipater tar miffen mit beriebt bas er ein munberbares Abnungeber brick, und menn aleid biefe Gabe nicht auf Goethe's ! forterbie. fo bame fie bod ben Glauben an Borbebeutungen pflegte in betenflichen Aubenbieden bas Drafel ibres Schanta burd einen Ratelfich au befragen, fo mie auch Goethe ne Rungling in frieriden Momenten qu abnliden Mitteln feir flucht nabm.

Als ein auserferener Liebling ber Getter mar ber Anab iden burd eine feltene Exendeit ber Kerperbildung beze "Schen wie ein Engel" mar er, nad Betrinens Ausdruck, in frühefter Kintbeit Aller Augen auf ihn gerichtet waren. Eregelmäßigften Zugen gesellte fich ein becht lebendiger Ausbrucheftets und zumal ein wunderbarer Lichtglanz ber großen Voethe's Auge hatte, nach mundlicher Mittheilung eines beobachtenden Mannes, der lange in seiner Rähe lebte"), ein pille von fast beispielloser Größe, was seinem Blide, gleic Friedrich's des Großen, eine durchbringende Gewalt gab. Glieder waren ebenmäßig gebaut und besonders die Füße zund von der reinsten Form. Seine Gesichtsbildung soll jedoch Jahren, wovon wir jest erzählen, durch die Blattern, gegen Einimpfung sich damals die deutschen Aerzte noch sträubten merkliche Beränderung erlitten haben. Eine lebhafte Tant

Des verftorbenen Bhyfiters und Aftronomen v. Dunchow, B.

früher Abgötterei mit dem schönen Knaben getrieben hatte, konnte ihn nach dieser Metamorphose selten ansehen, ohne zu seinem großen Berdrusse auszurusen: "Bfui Teusel! Better, wie garstig ist Er ge-worden!" Indeß muß die Einbuße an Schönheit doch nicht so bedeutud gewesen seine. In allen Bildern und Beschreibungen seiner Geskalt aus den Jünglings- und Mannesjahren stellt sich sein Neußeres bichst vortheilhaft dar: eine hochgewölbte, gedankenreiche Jupiters-sirne, die Augenbrauen kühn geschwungen, die Rase etwas gebogen und edel gesormt, der Mund sein und lieblich, die Brust breit und kart, die ganze Haltung des schön gebauten Körpers kräftig und wärdevoll, jede Bewegung frei, leicht und schön. Und wie das Gesschlsseinen innern Werthes, so hatte er auch früh das Bewußtsein bieser äußeren Borzüge und hielt Etwas auf Schönheit und Eleganz des Anzuges. Richt ohne Grund rust ihm in dem Knabenmärchen einer der schwaßenden Staare: Rarziß! Rarziß! zu.

Bei Gelegenheit der eben erwähnten Kinderkrankheit gedenkt Koethe in der Selbstbiographie eines um drei Jahre jüngern Brubers, der ebenfalls von der Ansteckung ergriffen wurde. Er überlebte kann die Kinderjahre, so wie noch mehrere nachgeborene Geschwisker\*) früh ftarben, so daß Goethe und seine Shwester Cornelia pulett allein übrig blieben und nur um so inniger an einander hingen. "Sonderbar siel es der Mutter auf," berichtet uns Bettine, "daß er bei dem Tode des jüngern Bruders Jacob, der sein Spiellamerade war, keine Thränen vergoß. Er schien vielmehr eine Art kerger über die Klagen der Aeltern und Geschwister zu haben. Da nun die Mutter später den Trozigen fragte, ob er den Bruder nicht lieb gehabt, lief er in seine Kammer, brachte unter dem Bette hersor eine Menge Bapiere, die mit Lectionen und Geschichtchen besschreiben waren, und sagte ihr, daß er dieß alles gemacht habe, um es dem Bruder zu lebren." Wie hier das Kind beim Tode des Bruses

<sup>\*)</sup> Rach seiner Schwester Cornelia solgten noch vier Geschwister: Hermann Jakob, geb. ben 26. Rovemb. 1752, gest. ben 11. Januar 1759; Ratharina Etisabeth, geb. ben 8. Sept. 1754, gest. ben 19. Januar 1756; Johanna Maria, geb. ben 28. Mar; 1756, gest. ben 9. August 1759; und Georg Abolph, geb. ben 14 Juni 1760, gest. ben 16. Febr. 1761.

bers, fo. benahm fich ber Greis beim schmerzlichften Berlufte seines Lebens, beim Tobe seines einzigen Sohnes. Mit wahrhaft erhabener Faffung rief er bamals seinem Freunde Zelter sein "vorwärts über Gräber!" zu.

Auch von den Masern, Bindblattern und den anderen Quilgeistern der Kinderwelt ward unser Goethe heimgesucht. Diese frühen Leiden spielen eine vielleicht nicht genug gewürdigte Rolle in der psychischen Entwickelung der Kinder. Sie führen das kindliche Gemuth, das sich in der Regel an das augenblicklich Gegenwärtige verliert, auf sich zurud, pflanzen ihm die ersten Reime des Ernstes und einer sinnigen Lebensansicht ein, und sind die erste Schule der Geduld. Goethe wenigstens war sich deutlich bewußt, daß sie auf ihn diesen Einsluß gehabt; und die Tugenden, in denen er sich hier zuerst übte, hat er später durchgehends im Leben bethätigt; Geduld und einen gewissen Stoicismus werden wir ihn noch oft, wenn aus bei sehr verschiedenen Anlässen, beweisen sehen.

Gine febr läftige Kolge jener Uebel für ibn war, daß fein Beter, um das im Unterrichte Berfaumte fogleich nachzuholen, bet Genefenden mit doppelten Lectionen belegte. Goethe meint, feine innere Entwickelung, Die bereite eine enticbiebene Richtung genommen batte, fei badurch aufgebalten und gewiffermaken gurudaebrant worden. Wir fonnen in Diefen "bidaftischen und padagogischen Bebrangniffen", wie er fie nennt, nur etwas Wohlthatiges finden. 3a, es mare mobl nicht unbeilfam für ben Anaben gewesen, wenn er eine Beit lang an den ftrengen und feften Bildungsgang einer öffentlichen Schule gebunden worden mare, Die unmöglich ben einzelnen Röglingen in ihren befonderen Reigungen fo nachgeben tann, wie es ber Brivatunterricht, bei aller Confequeng, in der Regel boch thus wird. Bielleicht ware bann Goethe an eine Tugend gewöhnt worben, die auch einem Dichter febr zu ftatten tommt, die er aber eigentlich nie bethätigt bat, an ausdauernden, anhaltfamen Bleif. Dan migverftebe dieg nicht: an Thatigfeit gebrach es unferm Didter in feiner Epoche feines Lebens, aber fie beruhte auf Luft und Reigung: bas reiche Leben feines Beiftes ließ ibn nie in fclaffe Eragbeit verfinten. Jenen ftoifchen Bleiß aber, ber auf ein fern ge-Bedtes Ziel mit willensträftiger Ueberwindung ber augenblicklichen

Stimmung und Reigung binarbeitet, ber es fich fauer werben laßt, ben Schiller a. B. bei ben Borarbeiten au feinen Dramen und aroffen biftorischen Compositionen bewährte, ben bat Goethe nicht getannt ober wenigstens nicht geubt; an biefen war er von Rindheit auf nicht gewöhnt. Bie ernft ber Bater auch in der Durchführuna feines Billens und feiner Blane mar, fo fügte er fich boch in ber Erziehung bes Sobnes in einem merfwürdigen Grabe ben autobibattifchen Launen beffelben. Er buldete, daß diefer fich nach allen Seiten ausbreitete, in defultorischer Beise bald Diefes, bald Jenes angriff und momentanen Anregungen nachbing, wenn er dabei nur maleich, was ihm bei feiner rafchen Saffungsgabe ein Leichtes war, bie Borbereitung für den ihm ausersehenen Beruf im Auge behielt. Gereichte biefe pabagogische Behandlung dem funftigen Lyrifer gur Aorderung, von dem nur ein leichter und rafcher Erauf eines augenblidlichen Gefühles verlangt wird, fo war fie dagegen für den funftigen Dramatiter und Epiter obne Ameifel nachtheilig. Denn langathmige Berte, wie ein Drama und noch mehr ein Epos, fei es nun ein achtes Epos, ober ein pfeudo-epifches Gedicht, wie ber Roman, erforbern eine bauernbe Spannung der Rrafte, eine anhaltenbe ernfte Richtung des Kleißes auf Gin Riel. In der That finden wir auch, wenn wir die Entftebungsgeschichte ber Goethe'schen Dramen und ebifden Dichtungen naber verfolgen, daß fie fast obne Ausnahme, entweder wie Berther und Clavigo, in außerordentlich furger Reit . gleichsam in einem einzigen Erauß lprifder Begeisterung, bingeworfen worden, oder, wo dieß nicht gelang, floß = und rudweife, in großen Zwischenraumen entstanden find, wie Egmont, Wilhelm Reifter, Fauft u. a. oder auch gang unvollendet blicben, wie Brometheus, Mahomet, Raufitaa, Elpenor, die Achilleis u. a.

Jene verdoppelte hausliche Beschäftigung, womit der Bater bas durch die Kindertrankheiten Berlorene wieder ausgewinnen wollte, hatte die schlimme Folge, daß der Knabe dem Berkehre mit gleichsalterigen Kindern noch mehr entzogen wurde. Bald gesellte sich ein wichtiges Weltereigniß hinzu, welches gleichfalls das freie Umherstreiben in Stadt und Umgegend beschränkte. Der siebenjährige Krieg hatte begonnen, und wenn er gleich Ansangs auf einem entsernten Schauplatze spielte, so besorgte man in Franksurt dach schan,

baf bei einer Theilnahme Frantreichs fic bas Rriegstheater aud ! ber bortigen Gegend aufthun tonne, und fucte baber bie Rinder & Reiten mehr an bausliche Unterhaltung gu gewöhnen. Bu bem (1) murbe im Goethe'ichen Saufe bas von ber Grokmutter binterlaffe Buppenfpiel wiedet hervorgeholt. Buerft führten bie Rinder bas : fprungliche Drama, wofür die Buppengefellichaft eigentlich eine richtet war, ausschließlich auf; allein bieg genügte balb nicht meg bem erfinderifchen Ropfe bes Anaben. Garberobe und Decorations wurden verandert und neue Stude verfucht. Bei ben Decorations fand er icone Gelegenheit, ben geometrifden Unterricht praftiff ; anzuwenden und feine Erfindungsgabe zu üben, fo wie überhaut . burch biefe theatralifchen Unterhaltungen bei ihm Berftanb. Ginbil bungefraft, Darftellungevermogen und Technif auf mannichfaltigen Beife und in furgerer Beit gefordert wurden, als es vielleicht auf . irgend einem andern Bege batte gefcheben tonnen. Gin Bublifum für seine kleinen Broductionen suchte er baburch zu gewinnen. bas er ben einen und andern Rnaben als Ruschauer einlub. Allein bier trat ichon wieder jene, wenn auch uriprunalich vom Bater ererbte, boch ficher burch bie ifolirte Ergiebung gefteigerte Unfügfamteit berpor, die fich in dem republikanischen Anabenwesen unbebaglich füblte. Er entfernte bas bisberige Bublicum und begnugte fich mit einem jungern, bas fich "allenfalls burch Ammen und Magbe in Orbnung halten ließ". Nicht lange mabrte es, fo mar er ben Buppen bereits über ben Ropf gewachsen, und legte fich nun, mit bilfe bes Bedienten im alterlichen Saufe, eines Schneibers von Brofeffion, eine Ruftfammer für Schau- und Trauerfpiele an, die von lebenden Berfonen aufgeführt werden follten. Bu biefem Amede mußte er wieder einen Rreis mehr gleichalteriger Gefpielen berangieben; allein auch biegmal endete das Gange mit Barteiungen, Sandeln und Berbrug; und wir mochten schwerlich irren, wenn wir die Urfache bavon gum Theile wenigstens in feiner unfindlichen Stellung au ben Altersgenoffen fuchen.

Der fiebenjährige Arieg übte noch in anderer Beise einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf Goethe, namentlich auf seine Gemütheentwickelung. Bie die ganze Belt, so spaltete dieser Arieg auch die Goethe'sche Familie in zwei Parteien, für und wider den unver-

gleichlichen Ronig und Rriegsbelben , ber ploplich bem fleinen Breufen eine fo große Bichtigfeit errang. Borbeutend für Goethe's frateres Berhalten ben Beltbegebenbeiten und politifchen Großen gegenuber ift feine Enticheibung in Diefem Streite ber Deinungen. Ran batte erwarten follen, bag ber Rögling ber Reiche - Rronungs-Radt, Die ben Raifer in feiner gangen Groke und Glorie erblichte, baf ber Entel eines Dannes, ber ale Schöff von Krantfurt über Arans bem Erften ben Rronungshimmel getragen, fich auf die Seite bes Reichs = Dberhauptes ftellen werde. Aber ber Anabe mar Breufifc, ober vielmehr, wie Goethe felbft berichtigend bingufügt, Fri-Friedrich's Berfonlichkeit mar es, mas feine Barteinahme bestimmte. So zeigte er icon bier, bag fein Bemuth, über bas Bolitifche und Baterlandifche weg, bem rein Menfchlichen und Berfonlichen zugekehrt war. Ginigen Ginfluß mochte indeß auf feine Reigung das Beisviel des Baters haben, der, von Carl dem Siebenten jum faiferlichen Rathe ernannt und an bem Schickfale biefes Monarchen gemuthlich theilnehmend, mit einer fleinen Angabl ber Berwandten für Breugen gefinnt mar. Indem bagegen ber alte Ertor mit ber arökern Kamilienbalfte auf öftreichischer Seite fand. lo brachte biefe Befinnungeverschiedenbeit fo beftige Bermurfniffe unter ben Bermandten hervor, daß Goethe's Bater fich entschloß, aus ben regelmäßigen fonntagigen Aufammenfunften wegzubleiben. Bolfsang, ber als ältefter Entel und Bathe feit Jahren Sonntags bei ben Großaltern gefpeif't hatte, feste dieß zwar fort, genoß aber feinen Biffen mehr mit Behagen, weil er feinen Belben auf's graulichte mußte verläumden boren. Tief mar ber Gindruck, den biefes quenicheinliche Entftellen und Berfleinern bes Groken und Ausaegeichneten burch fo vorzügliche Manner, wie fein Grogvater und feine Dheime waren, auf das Gemuth des Knaben machten. Bon Ratur aur Chrerbietung geneigt, murbe er jest in feinem Glauben an ein Ehrwürdiges, in feinem Bertrauen auf Die Gerechtigkeit verehrter Berfonen gewaltsam erschüttert. Goethe fand bier ben Reim ber Richtachtung, ja ber Berachtung bes Bublicums, über bie er erft bat, und vielleicht nie gang Berr geworden. Auf eine andere, icon iben angebeutete Quelle feiner Berachtung ber Daffe, bie ibm felbft minder jum Bewußtfein gelangt ju fein fcheint, muffen wir an bie fer Stelle nochmals gurudtommen.

Seithem, nach ber Bollendung bes Sausbaues, ber Bater wie ber felbit ben Unterricht feiner Rinder abernommen batte, mar, wie wir icon miffen, der Umgang des Sobnes mit Anaben feines Alters febr befdrantt. Dit einer geringern Rabl berfelben brachten ibn je boch bie Lectionen, die ibm in einzelnen Rachern von Brivatlebrer ertheilt wurden, wenn auch nur auf eine turge Reit bes Tages, in Berbindung. Lagt nich gleich ter Ginfluß folder einzelnen Brivat ftunden mit der Einwirfung einer großen Lebranftalt, worin fic ber Anabe ale Glicd eines Gangen fühlt, nicht in Bergleich bringen, fo batten fie boch ficher ibr Gutes für unfern jungen Freund, indem fle ibn mit mannichfachen Charafteren in Reibung festen, burch Betteifer gur Thatigfeit fpornten, und ihm ein Dag gur Schatung felner Rrafte und badurch Bertrauen ju fich felbft gaben. Diefe Bir fung geigt fich gum Theile icon bei ben talligraphischen Bettfampfen, beren wir oben gebachten, und mag fich noch in anderen Bebraweigen geaußert haben, wovon uns feine Documente übrig geblieben find. Bir faben ferner, daß bas Buppenfpiel und bie baburch bervorgemfenen weiteren theatralifden Uebungen ibn mitunter aus feiner 2folirung beraustrieben, fo wie auch bie Reigung und bas Talent. Marchen zu erzählen, einen gemiffen Rreis fleiner Ruborer an ibn feffelte. Außerdem batte er mit anderen Angben, in benen, wie in ibm, die Lefung der damaligen deutschen Dichter eine farte Reimund Berfesucht erregt batte, regelmäßig fonntägliche Rufammen funfte, wo bann Geber felbitverfertigte Berfe producirte. Da es ibm biebei nun begegnete, daß die Underen, welche febr werthlofe Sachen borbrachten, ibre Berfe nicht weniger für die beften bielten, als er Die feinigen: fo begann er zu fürchten, er moge von gleichem Babnfinne, wie Jene, befangen fein, und in Babrbeit nichts Befferes liefern, und ftodte, burch biefen Gebanten beunrubigt, fogar eine Beitlang im Bervorbringen. Endlich berubigte ibn eine jenen Sted-Schriften abnliche Brobearbeit, die ihnen Meltern und Lehrer, auf ihre Scherze aufmertfam geworden, aus dem Stegreife aufgaben, Pobet er durch seine Berse allgemeines Lob erndtete.

Mus Milem aber, mas uns über bas Berbaltnif bes Rnaben m feinen Alteregenoffen berichtet wird, blidt beutlich genug bervor, bas nur ein fleiner, auserlesener Cirfel junger Freunde fich ju ibm bielt, und awar waren es nur weichere, fcmiegfamere, fich untermbnenbe Raturen, die fich bagu verstanden, ben originellen Anaben in feinen Reigungen und Richtungen freundlich zu begleiten , und welche ben von Mutter und Schwefter fo gartlich Gehaltenen nicht burd Derbheit verlegten. Die größere Maffe ber Gleichalterigen bagegen mußte fich burch feine über die Gpbare ber Rindheit binausgreifenben Ibeen, Reigungen und Rabigfeiten, burch fein feines, bles, murdevolles Neugere, fein poetifch-traumerifches Wefen, feine apprebenfive Ratur zu verdoppeltem Muthwillen\*), ja zu Sarte und Robbeit gereigt fühlen. Bare er folden Ginwirfungen bleibend austefest gemefen, fo murbe er auf die Dauer ichon zu fraftiger Gegenvehr erftartt fein und vielleicht den gangen großen Rreis nicht minver beberricht haben, als jest ben beschränkten, auch ohne 3meifel Lugenden in der scheinbar werthlosen Dlaffe gewahr geworden fein, it bie er fein offenes Muge gehabt hat. Beil er aber nur felten und uf turge Reit mit der roben größern Anabenwelt in Berührung tam, o enticolog er fich, ihren Unfechtungen einen ftoifchen Leibenstros ntgegenzuseben. Baufig mochte er mit Diefer paffiven Tapferteit ustommen; aber bisweilen trieb ihn doch die hiedurch gesteigerte Frausamfeit der Anderen aus feiner Rofition. Go ergablt er uns olgenden Kall fatt vieler. Der Brivatlehrer blieb einft eine Stunde So lange nun die bem Anaben befreundeten Rinder jugegen wren, unterhielt man fich recht artig; als aber diefe, nachdem fie unge genug gewartet, hinweggingen, und Bolfgang mit brei mißwllenden allein blieb, fo verabredeten fich diefe durch einen Bint, en feinen, altflugen Mitlehrling, ber aus feinem Stoicismus gleichm Brofeffion machte, etwas zu qualen und zu beschämen. Gie verleften einen Augenblid bas Rimmer und tamen bann mit Rutben. ne gerichnittenen Befen gemacht, gurud. Ihre Abficht mertend, beblok Bolfaana, weil er das Ende der Stunde nabe glaubte, fich it gum Glodenichlage nicht zu wehren. Sie fingen fogleich unbarm-

<sup>\*)</sup> Bergt. oben bas Gefprach "Bolfgang und Maximilian".

bergig an, ibm bie Beine und Waben au veitiden. Er rubrte fich nicht, fühlte aber balb, daß er fich verrechnet batte, und bag et folder Schmers die Minuten febr verlangert. Rit bem Dulles wuche fein Grimm, und beim erften Stundenschlage griff er feint Beiniger mit folder Buth an , daß er fie alle brei überwältigte, Boben warf und mit ben Ropfen an einander fließ. Diefer Borfes mar Urfache, bak bie gemeinsamen Unterrichtsftunden feltener was ben und gulett gang aufborten. Go mar er benn wieber, wie porbet. in's Saus gebannt, und an die Schwester Cornelia gewiesen, bie nur um ein Jahr junger, fich immer inniger an ibn folof. und ibm mit jedem Tage unentbehrlicher murbe. Sie und die Rutter, bie ibren bochbegabten Erftgeborenen leibenschaftlich liebte , und , weil fie nur achtzehn Jahre alter mar, fich noch mit ihm entwidelte, machten ibm frub, und fur bas gange Leben, ben Bergenevertebr mit garten, liebenden Frauengemuthern gum Bedurfniffe. In ber That finden wir fpater in allen Lebensperioden, neben ben eigentlichen Geliebten, die Babl feiner Freundinnen faft immer arofer, als bie ber Freunde; und in den furgen Intervallen, wo ihn fein inniges Bergeneverhältniß beglückte, boren wir ihn fogleich über "ben Dasgel einer gewohnten erquidlichen Liebe" flagen.

Bei ber Ergablung feines Berhaltniffes gu ben Rnaben gleichen Altere gibt une Goethe gelegentlich noch ein intereffantes Betenntniß aus feiner Rinderzeit, woraus hervorgebt, wie frub fich in ibm jener ariftofratifche Aug, Die Reigung zu ben boberen und bochten Ständen regte , die auf die gange Gestaltung feiner außeren Lebensverhältniffe und auch auf feine innere Entwidelung fo enticheibenb eingewirft hat. Ucbelmollende Gefpielen ärgerten fich barüber, bas er fich auf bas Schultheißenamt feines Grofvaters etwas ju Gute that; und ale er einmal, nach gehaltenem Bfeifergerichte, fich viel barauf einzubilden fchien, feinen Grogvater in der Mitte des Schoffenrathes, eine Stufe bober als die Anderen, unter bem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend, gesehen zu haben, bemertte einer ber Rnaben höhnisch, er folle, wie ber Bfau auf feine Buge, fo auf ben Grofvater väterlicher Seite binfeben, ber als Gaftgeber jum Beibenhofe wohl an Kronen und Throne feinen Unfpruch gemacht habe. Bielleicht erinnerten die bofen Gefellen gar, was Goethe freilich nicht mine an defer times fireties de Schuckenburg weber die General in Street ben ben ber fichennen beriche n en Burimmi men griebe beharge tahe beete segelt raffine fie, mit ihr aum Arter au bengen mit erein Mababe E. Das Er Beiter Beiter abelert abelerfer beber fer Ben fe T iden went bereiten eines bereiten Menne und fie beite feinen jen Sebentre beit fin tin bein metenten enfeite M. rucke ju bennent. Sie unfern bebei alleite Argumtun beign. ringen. i. E. bef bet Semigen blof bon bei Giefmunn brinder af bie theinen Seitenermanten in fertebberg unt anberbere gleich. tile unvermigent feien unt bergleichen mehr. Dumit wie bem trafen , ber ale etnebich gern ale ermae Muderlefenes betrudben ime im Stillen lange fertidleidente fittlide Rranteet eingeimpft. is miffiel ibm gar nicht, ber Entel irgent eines vornehmen deren senn and nicht auf bie gefenlichfte Beife, ju fein. Gr bintete fort mb fort über tiefem Getanten und fant neue Grunde für bie Babrideinlidfeit jener Angabe. Die feltene Grmabnung feines Brofpaters in ber Familie, Die Sconbeit feiner Grofmutter in fin. beren Babren, bas Miniaturbild eines fomuden Derrn, in Untferm mit Stern und Orben, bas er vor bem Pausbaue in ihrem Rimmer batte bangen feben, Alles wurde in Betracht gezogen und icharffinnie combinirt, und fo ubte ber Anabe fcon frub mit Leitenfchaft bas Gefdaft eines Romanbichters, beffen Talent fich ja auch großentheils in ber fuhnen und geschickten Bertnupfung bebeutenber gufanbe bes gefelligen Lebens bemabrt. 3a, er beobachtete fogar bei Sansfreunden die Bildniffe ber Furften und Derren aus ber Rachbericaft, bie er bort von Rindheit auf vielmale an ben Manben gefeben, nunmehr mit verdoppelter Aufmertfamfeit, ob fic nicht vielleicht eine Familienahnlichfeit entbeden liefe. In ber That fanb er eine folche, nur leider ju oft, als daß er ju einiger Gewisbeit aetommen ware. Es miflang ibm, bie Wurgeln feines Lellenebaumes aus einem abeligen ober gar fürftlichen Gefchlechte berguleiten : aber bie Rrone beffelben follte dereinft im Glange ber Dofregion wangen und die unedle Abftammung verläugnen. Auch in biefer binfict tonnte Goethe den Spruch auf fich anwenden: Was man in ben Rindbett fic wunfct, bas bat man im Alter in Rulle.

Rad tem, mas mir bieber über bes Anaben frubgeitige Enb midelung und feine Begiebungen gu Gleichalterigen berichtet baben. mirt ce nicht befremten. ban er fich ichen in ben Rinberiabren bot angemeife au Grmadienen bielt, unt ban tiefe ibrerfeits auch gen mit ibm vertebrien. Sie fein Gebanten- und Empfindungstreis aber Die gewohnlichen Grengeg feines Altere binausging, fo mar er aus in feinem Meufern, in Baltung, Aleitung und Benehmen gefitteier und feiner, ale man ran falden Sabren ermartet. Dagu gefellte fic aber wieber eine Butraulidfeit, Grifde unt Raturlichfeit, wie ft nur feinem tamaligen Alter eigen gu fein pflegt, fo bag in feinem Befen Altflugbeit unt Rintlichfeit auf eine bechit intereffante Beife gemiicht maren. Daber madten nich nicht blos nabere und entferntere Bermandte mit ibm viel au idaffen, auch bei anteren gebilbeten und bedeutenten Mannern und Grauen erregte er Aufmertfamteit und Theilnahme : und bie Ginmirfung biefer ermachfenen Berfonen auf ben Anaben mar riel greger, ale bieg bei anteren Rinbern ber gall au fein riteat. Gine imronirente Ericbeinung mar für ibn immer ber Grofrater Terter, in feiner boben burgerlichen Stellung, in feinem friedlich murterollen baueliden leben, mit bem ungerftorbaren Gleichmuthe und ber munterharen erenbetifden Babe. Biel verfebrte er aud im Saufe feines Dheime Melber, eines Materialienbanblers, ber bie nadfiungere Edwefter feiner Mutter geheirathet batte . und beffen Bobnung und Laben mitten im lebbafteften Theile ber Stadt am Martte lag. Gier faben bie Rinber veranugt aus ben Renftern tem Marfraetrange qu. und murten auch allmäblig mit ben vielfachen Gegenständen befannt, Die in einer folden Sanblung Gine zweite Sante mar mit bem bei ber aus- und einfließen. St. Catharinen-Rirche angestellten Pfarrer Start verbeiratbet, ber eine icone Bibliotbet befaß, morin fich Bolfgang fleißig umfab. und querft homer's Befanntichaft machte. Des Rathes Son ei ber und ber Bebruder ron Dofenftein, ber Gobne bes verftorbenen Schultheißen, und ibrer Buneigung ju bem Anaben ift icon gebacht. In Goethe's Exercitienbefte wird zweimal als Breisrichter bei ben Stechschriften herr von Dlefchlager (in Bahrheit und Dichtung beißt er Dlenschlager) erwähnt, Schöff und Senator ju Frantfurt. Als ein feiner, gewandter, iconer, fanguinifcher Rann batte er in ver burgemeifterlichen Refttracht ben angesebenften frangofischen Braaten vorftellen tonnen. Rach Bollendung ber atademifchen Studien iatte er fich in Sof- und Staatsgeschaften umgetban, und zu biesem twede auch Reifen gemacht. Er bielt ben Angben besonders werth. ibrach über die Gegenftande, die ibn intereffirten, viel mit bemelben. Bir werden auf ibn beim folgenden Lebens-Luftrum unferes Dichters gurudtommen. Außer ihm finden wir in ben Stechidriften ud bie Berren Brunelius, Sartmann, Gullmann und Seelbof, ohne Zweifel fammtlich Freunde bes Goethe'ichen Saues, als Breierichter aufgeführt. Als Lehrer bes Lateinischen und Briechischen im 3. 1759 wird im Exercitienhefte Scherbius gejannt, ber nachmals in ber Frantfurter Localpoffe fo ergöglich geeidnete Brorector \*). Rur buntel erinnerte fich Goethe eines Barons on Batel, eines freundlichen, wohlgebilbeten, reichen Edelmanies. ber verheirathet, aber finderlos, ein icones Saus in der Unoninsgaffe bewohnte, mit guten Gemälden, Rupferftichen, Untiten nb manchem Andern ausgestattet, beggleichen eines Schoffs von Iffen bach, welcher Stalien besucht, fich besonders auf Dufit getat batte und nun baufig Concerte und Dratorien in feinem Saufe uffubren ließ. Richt obne Ginfluß blieb auf den Rnaben bas Aufthen, welches fein taum noch verfonlich von ibm gefannter Großbeim Johann Dichael von Loen, mit der Schwefter feiner brofmutter Textor vermählt, burch feine Schriften in ber literariben Belt, und gunachft in Frankfurt, wo er fich niederließ, erregt atte. Er erlangte einen namen, indem er in die verschiedenen, baials in Rirde und Staat beginnenden Regungen mutbig eingriff. burch fein Buch: "Die einzige mabre Religion", gerieth er mit beologen in beftigen Streit, was ibn veranlagte, die von Fried-

Den Schluß bes mehrfach ermanten Exercitienheftes bilbet eine Reihe mefch.griechischer und lateinischer Exercitien, die ihm Scherbius, damals noch n junger Mann, dictirte: Liber exercitiorum Germanico-Graecorum atque atinorum, quae a Domino Scherbio Praeceptore meo aestimatissimo dictate: a me Jo. Wolfg. Goethe versa sunt. Anno Christi Mens. Jan. 1759. Es illen also diese Dictate mit dem Beginne der franzolischen Einquartierung zummen, die, wie sich bald zeigen wird, in den Unterrichts, und Erziehungsatung zuerft Berwirrung und dann eine andere Wendung brachte.

rich II. ihm angebotene Stelle eines Präfidenten zu Lingen anzunehmen. Biel Sonderbares vernahm Goethe in feiner Kindheit von der drei Gebrüdern Senden berg, deren ältester der nachmals so rühmlich bekannte Reichshofrath von Sendenberg war. Ein anderes vortrefflicher Frankfurter war der Doctor Orth. Er gab die Emmerkungen zu der sogenannten Franksuter Resormation heraus, sie Werk, worin die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind, und desen historische Capitel Goethe in seinen Jünglingsjahren sleißig kubirte. Richt sowohl durch seine Bersonlichkeit, als durch sein Wirks in der Rachbarschaft und seine Schriften übte Carl Friedrich von Moser einen bedeutenden Einsus auf den Knaben aus. Wegen seiner regen Staats= und Geschäftsthätigkeit in der Gegend war er in aller Nunde; und sein ernstliches Streben, das Amts- und Geschäftsleben einer gewissenhaften Behandlung entgegen zu führen, batte ihm Vieler Achtung erworben.

Che wir mit Goethe's zweitem Lebens-Luftrum abichließen, burfte es angemeffen fenn, noch einen Blid auf feine bisberige religiofe Entwidelung zu werfen. Sierbei ift vor Allem bie Ginwirfung bes Batere und ber Mutter in Betracht zu gieben. Erfterer fceint gwar nicht zu den Streng-Drihodoren gebort zu baben; befür fprechen wenigstens Meußerungen, wie jene im Briefe an ben Conful Schonborn ju Algier vom 24. Juli 1776: "Bas ben Bofrath Schloffer in Emmeding betrifft , tann er mit Drudidrif ten nicht fertig werben, die theils benen bogmatifchen Theologen gar nicht anfteben, wie benn eben diefe fchwarzen Manner mit weißen Rragen ben zweiten Theil feines Landfatechismus nach ihrer bogmatifden Lebrart nicht gestellt fanden und daber ben weltlichen Urm gur Confiscation reigten." Indeg hielt er ben Rnaben, wie es icheint, frub zu regelmäßigem Befuche der Rirche und Bredigt an, und aus bem aufgefundenen Exercitienhefte geht bervor, daß er gern biblifche und firchliche Elemente in den Rreis bes Unterrichts jog. Auf bausliche Andachteubungen deuten andere Stellen jenes Beftes; fo beißt 5 es unter ber Rubrit Exercitia privata, Mense Januario 1757, worin ber Anabe theils fleine Rindererlebniffe, theils Raturempfinbungen ausbrudt: "Ich und mein Bruder find heute Morgen ein wenig vor fieben aufgestanden, und hat uns Riemand aufgeweckt.

of manufest and by Sent I later, butte by the applicant Mar mit geraamm Ameen die Barra van geber ma der miche bie Barre mit einer nicht auf biebe Ber in be e Committeen feiner blitteiter Frankrifter im eine eine with Few more and introduction that has he have not Minutes in a my arm Farm or the thinds, has been there werder, there are bedretten over the over formute energies. ble Reitrem en bemeins Jimerfe. Ben beite bie fiche the enter the transport of the transport of Bereiternen finet mit bier bate Rauber bei Coller ngt beine Eil in firt i namn John nich bei feir a Lote mar ber femtigunden bonen Recommente in bei men unge de Mercente at finnen Genten. Det inderen Diese webe bie Be mer, nobel and and be fluide thing be Stabele en be b einige ar bunger if. beder beildricher harmidieungebeiter in ser einer gemiffer Gint um burdmadte

Er Erittis meigelis beben tamer ober iden fielt von meinem beite beim beim berim berim bei Griebengen mehren obeh nagenert. Die eine feinere Artis verbetreteten. Unen bei Mode fen, was ben Anabe und aufer und reum Liebendeute ind muhre landes verfemmen, wedurch bie religiefe Arbeiterbrung ertwebei ife untergraben ober geradegn angegenfen murbe, und gugleich vitte ichen ein Gein bes Inaner, mit benen bei Knabe to vertrauben ngang pfleg, nicht unberührt geblieben waten. Ein Gewignif mel is seine Begriffe von ber Gute und Gerechtigfeit woltes fan gum lanken gebracht hatte und feine Gewütberube gum einen Male tief schütterte, mar bas Erbbeben von Liffaben (1. Nov. 1700) month Gerechte wie Ungerechte bem gleichen Berberben proisgiegeben arben. Bettine schrieb barüber in späterer zeit an Goet be: "Mille

<sup>9)</sup> Bu dem frommen Eirtel, der fich in ihrer Abbunng, einem allen jufe am Bodenheimer Walle, ju versammeln pflegle, gehörlen bewihres au Griebbach, von Bulow, von Mofer, Legationeralb Maris, unb ipaler & Pfarrer Claus. S. Lappenberg, 236.

Reitungen waren bavon erfüllt, alle Menichen argumentirten in wurberlicher Bermirrung : furz es mar ein Beltereignif, bas bis in bie entfernteften Gegenden alle Bergen erschütterte. Der fleine Bolfgang. ber damale im fiebenten Jahre mar, hatte feine Rube mehr; bat brausende Meer, das in einem Ru alle Schiffe niederschludte wie bann binaufitica am Ufer, um ben ungebeuern toniglichen Balat u verschlingen, die boben Thurme, die juvorderft unter bem Schutte der fleineren Saufer begraben wurden, die Klammen, Die überal aus den Ruinen beraus, endlich zusammenschlugen und ein großes Reuermeer bildeten, mabrend eine Schaar von Teufeln aus ber Erbe bervorftieg, um allen bofen Unfug an ben Ungludlichen auszuüben, bie von vielen Taufenden zu Grunde Gegangener noch übrig waren, machten auf ihn einen ungebeuern Gindrud. Reden Abend enthielt bie Beitung neue Mabr, bestimmtere Erzählungen. In ben Rirden hielt man Bugpredigten, ber Bapft fcbrieb ein allgemeines gaften aus, in den tatholischen Rirchen waren Requiem für die vom Erbboden Berichlungenen. Betrachtungen aller Art wurden in Gegenwart der Rinder vielfeitig besprochen, die Bibel wurde aufgefclagen, Grunde für und wider behauptet. Dieg alles beschäftigte den Bolf gang tiefer, als Giner abnen tonnte; und er machte am Ende eine Auslegung bavon, die alle an Beisbeit übertraf. 218 er mit ben Grofvater aus einer Bredigt fam, in welcher die Beisbeit bes Schöpfere gleichsam gegen die betroffene Menschheit vertheidigt murbe, und der Bater ibn fraate, wie er die Brediat verftanden babe, fagte er: Um Ende mag Alles noch viel einfacher fein, als der Prediger meint; Gott wird wohl wiffen, daß der unfterblichen Seele burd bofes Schidfal fein Schaden gefcheben tann. Bon ba aber warft Du wieder oben auf; doch meinte Deine Mutter, daß Deine revolutionaren Aufregungen bei dicfem Erdbeben fpater beim Brometheus wieder jum Borfcheine gefommen feien." - Roch eines andern Ereigniffes ahnlicher Art, aus dem Sommer 1756, erinnerte fic Goethe, welches, obwohl weniger verderblich, boch in unmittelbarer Nähe ben gornigen Gott bes alten Teftamentes tennen lebrte. Ein furchtbares Sagelwetter gerichlug die Fenftericheiben an ber Dinterfeite des Saufes, beschädigte Sausgerath und Bucher und war für bie Rinder um so entsetlicher, als bas Sausgefinde fie in einen nunteln Gang mit fortriß und bort inicend mit ichredlichem Geheule rie eraftrute Gottbeit zu verfobnen fuchte.

Solde beunrubigenden Gindrude batten fich wohl am leichte-Ren Durch einen qualeich bas Berg und ben Geift befriedigenden Religionsunterricht wieder in's Gleiche bringen laffen. Es feblte auch bem jungen Goethe nicht, neben ben übrigen Lectionen, an regelmakia ertheilten Religionsftunden. Aber den firchlichen Broteftantismus, ber ibm in bemfelben überliefert marb, bezeichnet er felbit ale eine Art von trodener Moral: "an einen geiftreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lebre fonnte weder der Seele noch dem Bergen gufagen." Er jog fich baber in religiofer Begiebung frub icon auf fich felbft gurud und fuchte feinen religiöfen Bedurfniffen auf eigene Sand zu genügen. Die Art, wie er babei zu Berte ging, bat in breifacher Sinficht etwas Brototypisches für feine gange fpatere Stellung ju Rirche und Religion. Ginmal ift bas charafteriftifch, bağ er noch weiter ging, als die Separatiften, Bietiften, Berrnhuter. "Die Stillen im Lande." Diefe hatten fich gleichfalls, weil fie in ber berrichenden Rirche feine volltommene Befriedigung fanden. von berfelben abgesondert, hielten fich jedoch in fleineren Gefellicaften zu gemeinsamer Gottesverehrung ausammen. Unfer Bolfaang aber übte feine Andacht einfam und gebeim, auf feinem Bimmer, nach felbft erfundenem Gultus, Briefter und Buborerichaft in Einer Berfon. Dann feben wir ibn die Gottbeit und ibr Berbaltnis gur Belt in abnlicher Beife auffaffen, wie er fie fpater noch auf ber bobe feiner ausgebildeten Beltanichauung bachte. Der Rnabe icon fellte fich Gott ale in unmittelbarer Berbindung mit ber Ratur ftebend vor; eine Gestalt tonnte er Diesem Befen nicht leiben: Ler fucte ibn alfo in feinen Berten auf und wollte ibm auf aut alttestamentliche Beife einen Altar bauen." Gein Berfabren bierbei verfundigte drittens, wie Gervinus treffend bemerkt bat. bağ er feine Religion balb in ben Dienft feiner bichterischen Rrafte bringen wurde. Raturproducte follten die Welt fymbolisch vorftellen: ein darüber brennendes Keuer follte das jum Schöpfer fich auffebnende Gemuth bedeuten. Bu dem Ende fuchte er aus der Raturalienfammlung die besten Exemplare beraus, baute fie auf einem fconen rothladirten, ppramidalischen Rufifpulte, ber verschiebene Abfant

gen hatte, anmuthig über einander auf, und ftellte auf den Gipfel Räucherlerzchen in einer schönen Borzellanschale. Diese wurden nun, nachdem die Sonne eine Zeit lang aufgegangen war, vermittelft eines Brennglases angezündet. "Alles gelang nach Bunsch," erzählte es, "und die Andacht war volltommen." Bei der Biederholung der Feierlichkeit richteten die Räucherlerzchen Schaden an dem Austipulte an, und dieß benahm dem jungen Briefter den Ruth zu neuen Opfern.

## Funftes Capitel.

Bett ber franzöfischen Einquartierung: Graf Thorane. Belebung bes Interesses für Malerei. Stoden bes Unterrichtes. Erlernung ber französischen Sprache. Besuch bes Theaters. Bekanutichaft mit einem jungen Franzosen. Erste Reigung. Schlacht bei Bergen. Französischer Erstlingsversuch m Drama. Fortgesetze Theilunden an ber Malerei. Umquartierung bes Grafen Thorane.

Unsere Erzählung ift jest bei einer Epoche angelangt, die eine bebeutende Störung, ja Unterbrechung in der planmäßigen Unterweisung unsers jungen Freundes veranlaßte, dafür aber auf anderm Wege seinen Geist mit Ersahrungen und Renntnissen bereicherte. Am 2. Januar 1759 wurde Franksurt gewaltsam von den Franzosen besetz, und den friedlichen Bürgern die seit vielen Jahren unerhötte Last einer schweren Einquartierung ausgebürdet. Reinem war diese drückender, als dem preußisch gesinnten, Ruhe und Ordnung liebenden Bater Goethe's, obwohl er Ursache gehabt hätte, sich in vieler Hinsicht zu seiner Einquartierung Glück zu wünschen. Denn man hatte ihm den Königslieutenant zugetheilt, den Grasen Thorane, aus Grasse in der Provence, einen Mann von manchen trefflichen Eigenschaften, und noch dazu in Beziehung auf Kunst mit ihm geschmacks- und gesinnungsverwandt. Kaum hörte der neue Militalzbei seinem Eintritte ein Gemäldezimmer erwähnen, so erbat er

Ech, obwobl es icon Racht war, fogleich mit Rergen die Bilber memigftens flüchtig zu befehen, zeigte übergroße Freude baran, bebanbelte ben begleitenden Sausberrn bochft verbindlich und verficherte. bak er bie Krantfurter Runftler baldigft fennen zu lernen und zu befaftigen muniche. Aebnlich mar fein ferneres Benehmen. Er ließ nicht einmal feine Landcharten an die Bande nageln, um die neuen Taveten au ichonen. Auch maren feine Leute ftill, ordentlich und gewandt. Richts befto weniger ward Goethe's Bater mit febem Tage verbrieflicher und bypochondrischer. Freilich brachte Die amtliche Stellung Des Grafen Unruhe genug in's Saus. Er hatte Die Streitigfeiten amifchen Soldaten und Burgern, Schuldenfachen und Banbei zu feblichten: und ba folgte nun ben gangen Tag, bis in bie Ract binein, ein Rlagender bem andern, Arreftanten murben gebracht und weggeführt, Officiere und Abjutanten vorgelaffen; und weil ber Graf überdieß täglich offene Tafel hielt, fo mar in bem maßig großen Saufe, auf der Ginen Treppe, eine ewige Bewegung. ein ftetes Geraufd.

Diefes rege, frembartige Leben und Treiben im alterlichen baufe mußte bem Rnaben wieder eine Menge neuer Begriffe und Unichauungen guführen. Aber auch die bedeutende Berfonlichkeit bes Grafen Thorane wirtte um fo ftarter auf ihn ein, da fich die Dauer feiner Unwesenheit durch ein paar Jahre, etwa bis in die erfte Balfte bes 3. 1761 binauszog. Goethe fcbildert ibn ale einen langen, baarn, ernften Dann, bas Geficht burch die Blattern entftellt, mit ibwarzen, feurigen Augen, wurdevoll und zusammengenommen in leinem Betragen , durchaus uneigennütig, in feinem Amte punttlich und ftreng, und von gewiffenhafter Gerechtigteiteliebe. Geine richterlichen Entscheidungen hatten einen besondern Reis burch eine vitante, geiftreiche oder launige Bendung, womit er fie zu begleiten Bisweilen zog er fich auf Stunden, ja auf Tage in fein Rimmer gurud und fab Niemanden als feinen Rammerdiener Gaint Sean. Er war bann von einer Art Unmuth oder Spyochondrie geplagt, und aus Andeutungen des Rammerdieners fonnte man fchliefen . baß er früher in folder Stimmung Unglud angerichtet habe und daber jest, in feiner wichtigen Stelle, auf feiner but fei. Er ließ gleich in den erften Tagen die Frankfurter Maler zu fich berufes

und taufte ihnen Manches ab. Da er aber auch Willens und besonders Seetat aus Darmftadt, für eine gang Arbeit zu feten, fo murbe bazu Bolfgana's belles Arbe in der Manfarde eingeräumt und fofort in ein Cabinet un permanbelt. Der Anabe fannte Diefe Manner von frub an ber, weil ihn auch ber Graf gern um fich leiden mochte, be ftellungen. Berathungen und Ablieferungen gugegen, und fi Meinung frifch mit barein. Babrlich , Diefer tagliche und Berfebr mit Runftlern, Diefes Miterfinden, Diefes Entfteben' bie lebendige Theilnahme an der Beurtheilung ber Runftme eine treffliche Schule fur ben fünftigen Runfttenner. Seine Die nichts ungeseben ließ, bereitete ibm aber auch ein Dal Beichämung. Er fand binter bem Dfen ein ichwarzes Ra fab barin, ale er ben Schieber weggog, ein Gemalbe enth man es ben Bliden nicht auszustellen pfleat. Go eilig er es wieder zuzuschieben suchte, fo ertappte ihn doch der Gre und dictirte ibm mit feiner Ronigelieutenante-Diene bie S er in acht Tagen das Rimmer nicht mehr betreten burfe. ! entfernte fich mit einer Berbengung und befolgte aus ein Tude bas Berbot, jum großen Berdruffe bes guten S punttlich, daß er diefem ben Raffee, ftatt in's Bimmer, nr bie Schwelle brachte und ibn fo jedesmal gum Auffteber Arbeit nothigte. Indeg murde durch jenen Borfall das gut niß weder zu dem Runftler, noch zum Grafen bauernd gefti

Bährend aber der Graf durch sein rücksichtsvolles un ges Benehmen, seine Selbstbeherrschung, Freigebigkeit, se ren salomonischen Richtersprüche, immer mehr die Achtung neigung des Anaben gewann, war deffen Berehrung für i keineswegs im Junehmen begriffen. Dieser verstockte sich tä in seiner Mißstimmung über Alles, was um ihn vorging, nicht das Geringste, um sich dem Grafen zu nähern. Die kl ter bediente sich bei diesem peinlichen Berhältnisse eines wohnenden Hausfreundes und Gevatters, der geläusig Fiprach, als Dolmetscher, und wußte durch ihn den Gemüt ihres Gatten dem Grafen mit dem besten Ersolge vorzustell beschäsigen. Auch entschloß sie fich, selbst Französisch zu le

Fix or Class come to be one to the come to

Se trem la complete de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa del la c And any light to the analysis of the Royal Co. Principal Amman creation and the control of the Control 🏙 mind takan 🕏 mana da 🛜 tatu 👉 🚓 da da da kabupaten da da Martin and Berling Berlin (1982) and a color Abe Lang bee faar aft men nacht eine bede ber be bei be beiter minimize of orange from their one for the world Ming word and the Ports of the entry weeth in 1880 we **Mitten um mitmus ein ub finn bil eine bie Groß Jus einer ummer in bem Berfer ber Gebaren i Gebore Colle b** Måer. Befrämden ir finner Sen folker Steele Steele sed sit figene um eineigen Berbetten und Gebrach michte beim Dinter tam ibm midt blef baefeniar, mas er norn battenbere und Julierifden nufte forbern aud feine tarde Gembinationeriete fun lad bingeborene Talent im Statten leicht iben Cidal und Mang einer Sprame, ibre Berregung ibien Meeent ! uberhaupt bre außeren Gigenthumlidfeiten ju erfanen. Mauserft ferbeilich mat bm in biefer Begiebung ber tagliche Befuch bee frangoniden Theaere, wegu ibm fein Grofpater ein Greibillet gegeben batte Anlange erftand er febr menig ron bem, mas bie Schaufpieler faften am venigften von ben raid gesprochenen Romobien; aber bie Wegterbe

<sup>\*)</sup> Es ift ber Spruch hofen V, B. 1, und bas fraughinde lautet ... ben en, et retournerons a l'Eternel, car c'est lut qut naus a dechter it mans wortra, il a frappe mais it nous banders les plates 'tilbiare bir eritoraphifche und fonftige Fehlerhaftigfeit biefer Stelle bentet bataul film baft nete eine eigene liebung bes Anaben, und nicht etwas bioft Alperichtebene me ne haben.

fich bes Inhaltes ber Stücke zu bemächtigen, schärfte seine Auffassungsgabe, und balb begannen hier und da lichte Stellen in den Reden der Schauspieler zu erscheinen. Jest nahm er zu Hause den Macine aus seines Vaters Bibliothet, und memorirte und declamirte große Stellen, ohne sie noch ganz im Zusammenhange zu verstehen, mit dem Pathos der französischen Bühne, so wie er in früherer Zeit unverständliche Bibelstellen auswendig gelernt und im Predigerton recitirt hatte. Dazu kam noch das Bekanntwerden mit einem zum Theater gehörigen muntern Knaben — Goethe nennt ihn Derones —, einem allerliebsten kleinen Schwäger und Ausschneider, durch bessen umgang er in vier Wochen so außerordentliche Fortschritte im Französischen machte, daß Alles sich wunderte, wie Wolfgang so plöglich, gleichsam durch Eingebung, zur fremden Sprache gelangt war.

Der häufige Befuch bes Schausviels mar aber nicht blog rudfichtlich bes Frangofischen für ibn von Bedeutung; auch jene burd bas Buppenfpiel ber Grofmutter angeregte Liebe gum Theatralifden wurde dadurch genahrt und gesteigert. Salb fügte es ber Rufall, balb ging es aus ber Ratur bes Anaben bervor, bag fein Intereffe an ber Bubne fich aleich vorneherein andere gestaltete, ale bei anderen Rindern. Schon bei bem Buppenspiele mar fein Antheil nicht etwa nur paffiber Art gemefen; er batte fich nicht bloß als Ruschauer eraont, fondern auch Erfindungs= und Darftellungsgabe geubt. Sett, in dem frangofischen Theater, war es wieder nicht vorherrschend bas stoffartige Intereffe, mas ibn angog. Te weniger er Anfangs vom Inhalte ergriff, befto mehr achtete er auf Geberbenfpiel, Bewegung und Rlang der Rede und allerlei Acuferes, worauf fonft ein Rnabe nur geringe Aufmerksamkeit wendet. Und als nun bei wachsenber Sprachkenntniß fich ihm allmählig der Gegenstand ber Stude parthienweise zu verdeutlichen begann, murbe feine Erfindungsgabe gur Musfüllung ber Luden in Unspruch genommen. Es läßt fich benten, wie bei ber Darftellung von Studen, wie ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin, der Anblid ber bebanderten Burfchen und Madchen feine Bhantafie in lebhaftes Spiel verfeste, auch wo er ben Borten noch nicht zu folgen vermochte. Besonders baufig tamen die Stude von Destouches, Marivaux und la Chauffee n bie Reihe, und et erinnene fid ere ihnen noch im fraien Alter iancher charafteribilden gignem. fo mit en end aus ben Boilofos hen von Baliffor die gigun die Simerfen der auf allen Bieren eht und in ein rebes Salmbame bufer, roch gang demlich im Gesächtniffe hatte. Den griften Eindund madte aber auf ihn die by permnentra von Bemierre, die als ein neues Stud wieders wolt und forgfältig aufgeführt murde.

Der junge Derones madte ibn balt auch mit feiner Schwefter bekannt, einem febr angenehmen, lubiden Rabben, bie ein vaar Jahre alter war, als die beiden Anabin. Wolfgang mandte ibr seine erfte Reigung ju, und suchte ibr auf jede Ur fid gefällig zu erweisen. Gr ging niemals zu ihr, ohne ibr eine Blume, eine Frudt oder sonft etwas zu überreichen. Sie nahm es wir boflichem Danke an, bebielt aber immer etwas Stilles und Trauriges in Blid und Betragen, und zeigte ihm keine Svur von besonderer Ausmerksamkeit. Die Art, wie er sich dieses Benohmen entrathielt zu baben glaubte, erinnert an die Anfangsftrophe eines Gedichtes aus dem Leivziger Liederbüchlein ("Kinderverstand"):

In großen Crabten ternen fruh Die jungften Anaben mas; Denn manche Bucher tefen fie Und foren bieß und bas Bom Lieben und vom Ruffen, Sie brauchten's nicht ju wiffen; Und mancher ift im zwölften Jahr Baft füger als fein Bater war, Da er die Mutter nahm.

Der junge Franzose zeigte ihm hinter bem elegant ausgeputen Bette seiner Mutter das Porträt eines schönen Mannes mit dem Bemerten, das sei eigentlich nicht der Papa, aber eben so gut wie der Bapa, woraus dann Wolfgang, mit Berücksichtigung des traurigen Aussehens seiner Schönen, herauszusinden glaubte, daß die Tochter wohl dem Bater, der Knabe aber und ein jüngerer Bruder dem Pausseunde angehören möchten. Durch Derones, den der Biograph übrigens, seine Ausschneidereien abgerechnet, einen Unaben von guten Sitten nennt, wurde er auch mit dem freien Leben der Schauspieler näher bekannt. Er ward durch ihn schon in den erften Tagen ihrer

Befanntichaft in die Fopers berfelben geführt, wo beibe Geschlechte in den Zwischenzeiten der Schauspiele verweilten und ohne Son vor einander und vor den Rindern fich an- und austleideten.

Das Berhältniß zu dem kleinen französischen Windbeutel ver wickelte unsern Wolfgang schon in seinem zehnten Jahre in einen — Zweikampf. Derones behauptete plöglich bei einem Spiele von ihm beleidigt worden zu sein, und verlangte Satissaction. Die beiden Gegner versügten sich hinter eine Scheune, um ihre Sache auszusechten. Da ftand denn unser junger Held, ungefahr wie in jenem Anabenmärchen coftimirt, mit Schnallenschuhen, gepudert und frisitt, seinen kleinen Degen in der Hand, dem Feinde gegenüber in Bositur. Bei dem Zweikampse ging es etwas theatralisch zu, die Alingen Mirrten und die Stöße suhren nebenaus. Als im Feuer der Action Derones Degenspipe die Bandschleise an Wolfgangs Degenbügel durchbohrte, versicherte der Franzose, vollkommene Satissaction zu haben, umarmte seinen Gegner mit Pathos und begab sich dann mit ihm in's nächte Rasseehaus, um bei einem Glase Wandelmilch die alte Freundschaft zu besestigen.

In biefer neuen Lebensweise waren unferm Bolfgang bie erften Monate bes Jahres 1759 unter allerlei wechselnden Berftreuungen, Baraden, Truppendurchmärschen, Theater, Ballen und bergleichen, vergnüglich und luftig genug verfloffen. Da begann bei ber Unnaberung des Frühlinges fich Furcht und Beforgniß in der Stadt an verbreiten. Es ging bas Gerücht, die Berbundcten scien im Anmaride und der Bergog von Braunschweig tomme, die Frangofen vom Maine zu vertreiben. Stärfere Abtheilungen von Truppen gogen burch bie Stadt, die, wie man erfuhr, bei Bergen fich fammelten; bas Rommen und Beben, das Reiten und Laufen vermehrte fich, Goethe's alterliches Saus war Tag und Nacht in Aufruhr. Indem dieß bie Angk vieler friedliebenden, für Sab und Gut und bas Leben ber Ibrigen beforgten Burger erhöhte, faben die preußisch Gefinnten in Frantfurt, und vor Allen Goethe's Bater, der Antunft der Alliirten mit Sehnfucht entgegen. Bolfgang theilte nicht die Gefühle und Buniche bes Batere; feine Begeifterung für den großen Frit fchien vergeffen gu fein; bas Leben und Treiben in der Stadt feit der Befignahme burd bie Franzosen hatte ibm ju wohl gefallen. Unterdeß tam, nach einer

= 4 unrubiaen Charwoche, ber Charfreitag beran. Gine große Stille El verfundete ben naben Sturm. Goethe und feine Schweftern burften nicht aus bem Saufe; ber Bater batte feine Rube und maate fich and ber Stadt, ben gehofften Siegern entgegen. Die Schlacht begann. Bolfgang flieg auf ben oberften Boden, wo er zwar nicht die Gegend überfeben, aber ben Ranonendonner und bas Daffenfeuer be Rleingewehre recht gut vernehmen fonnte. Rach einigen Stunden am eine Reihe Bagen mit Berwundeten, Die in Das jum Lagareth maemandelte Liebfrauen = Rlofter gebracht wurden. Gefangene und Heffirte Deutsche befanden fich unter bem Buge, ein Anzeichen, daß bie Schlacht für bie Allierten ungludlich gewesen. Goethe's Bater, ber unterdeffen gurudaefehrt mar, verlor bei ihrem Unblide gang feine gewöhnliche Saffung. Außer fich por Schmerz und Unmuth, wollte er bie Gaben, die er, wie andere Burger, den vorbeifabrenden Berwundeten reichen ließ, nur an die Deutschen vertheilt haben. Die Rinder dagegen fprangen bem beimfehrenden Ronigelieutenant entgegen, fußten feine Sande und bezeugten ibm ibre Freude, wofür er ihnen Buderwert, fugen Bein und Anderes reichen lieg.

Dem furcht- und fpannungevollen Tage follte im Goethe'ichen Saufe ein gleich angftvoller Abend folgen. Der Bater, gum Rachteffen gerufen, ging am Bimmer bes Grafen vorüber, ale biefer gerabe beraustrat, um bie große braugen harrende Menge von Bittenden, Forbernden und Dringenden furger abgufertigen. Beiter trat ber Graf bem Bausherrn entgegen, begrußte ibn und fagte : " Sie werben und und Ihnen Glud munichen, bag biefe gefährliche Gache fo gludlich abgelaufen." - "Reinesweges!" verfeste Diefer mit Ingrimm, "ich wollte, fie batten euch zum Teufel gejagt, und wenn ich batte mitfabren follen!" Der Graf bielt einen Augenblick inne; bann aber brach er mit Buth in brobende Borte aus und gab fogleich ben Befebl , Goethe's Bater auf die Bache gu fuhren. Seine Untergebenen wiberfprachen zwar in folden Källen nie; boch gauberten fie mobl einmal mit der Ausführung, worum fie jest vom Dolmeticher und ber Sausfrau auf's Dringenofte gebeten wurden. Den turgen Auffont benutte ber Dolmetider, um ben Grafen in feinem Cabinete aufzusuchen und burch eine fluge Unterredung feinen Born gu be-

-

schwichtigen\*). Wolfgang erfuhr erft nach einer ruhig burchschlasenen Racht, welch' ein Ungewitter gestern Abend nabe über ihren Bauptern vorübergezogen war.

Die Jugend lebt gang ber Begenwart, und fo batte fich auch Wolfgang biefe bedrängte Beit fcnell aus bem Sinne gefchlagen, fobalb wieder Rube und Sicherheit gurudgefehrt maren. Seine Leibenschaft für das frangoniche Theater wuchs fortwährend, und er verfaumte feine Borftellung, obwohl er barüber bei'm Abenbeffen ftets Bormurfe vom Bater boren mußte. Bas er auch für Araumente für die Rüglichkeit des Schaufpieles vorbringen mochte, feine Grunde wollten beim Bater greifen, bis diefer bemerfte, wie unglaublich ichnell ber Rnabe in ber frangofischen Sprache fortidritt. Roch mehr aber fohnte er fich mit Diefem Theaterbefuche aus. als Bolfgang ibm ein fauberes Manuscript eines felbitverfaßten frangefifchen Dramas überreichte. Es maren damale einige balb mbthologische, balb allegorische Stude im Geschmade bes Biron gegeben worden. Diefe Borftellungen batten den Angben lebhaft angezogen; und ba ibm die Elemente, woraus fie gebaut maren, pon ben Dvid'ichen Metamorphofen und Bomen's mpthischem Bantheon ber noch bäufig im Ropfe fummten, fo hatte fich bald ein abnliches Studden in feiner Phantafie jufammengestellt, wovon er aber fpater nur fo viel zu fagen mußte, baf die Scene landlich mar. ban es barin aber weder an Ronigstochtern, noch Bringen, noch Gottern fehlte. Befondere ichwebte der Mercur mit feinen golbenen Klügelden noch fo deutlich feinem Beifte vor, bag er ibn leibhaftig gefeben zu haben meinte. Go follte alfo ber Dichter, welcher ber Stolz ber beutschen Buhne im ernften und wurdigen Drama geworben ift, mit einem leichtfertigen, halb parodiftischen frangofischen

<sup>&</sup>quot;Goethe hat die Unterredung aufgezeichnet und die Bemerkung voranges ichiet, der Gevatter habe dieß Gesprach, worauf er sich nicht wenig zu Gute gethan, oft genug wiederholt, so daß er es noch wohl aus dem Gedachniffe aufschreiben tonne. Ich bente mir, daß dieß nur eine geschiette Wendung ift, um die Wahrscheinlichkeit zu retten, und daß man die Goethe'sche Darstellung des Gespraches ungefahr so anzusehen hat, wie die Reden, welche die Historieter Ulten den Feldherren und anderen bedeutenden Mannern in den Wund legen.

Stüde bebutiren. Denn jene frühe Nachahmung des Terenz abgerechnet, die sich wohl auf ein paar fragmentarische Bersuche beschränkte, war dieß, so viel wir wissen, seine dramatische Erstlingsarbeit. Merkwürdig muß uns die Wahl des Gegenstandes sein; sie beutet, wie so manches Andere, wovon wir schon gesprochen, auf Frühreise von einer Art hin, wie sie nicht besonders wünschenswerth ist. Daß ein Knabe seines Alters schon den Kopf voll hat von einem verkappten, verliebten Jupiter, einer "galanten Danae, oder wie sonst eine von Göttern besuchte Schöne heißen mochte," kann unmöglich für etwas Ersreuliches angesehen werden; und es ist zu verwundern, wie der Bater über der Freude an den sprachlichen

Fortichritten des Anaben dergleichen überfehen konnte.

Freund Derones, dem er ebenfalls eine Abidrift feines Brobucts vorlegte, nahm es mit Gonnermiene auf und ftellte Anfangs fogar Die Diöglichkeit einer Aufführung auf dem Thegter in Ausficht. Als er aber mit dem Berfaffer naber in die Betrachtung des Studes einging, febrte er, mit ber willfürlichften Rritit, burch Streichen, Rufenen, Berandern allmählig bas Gange um und um, "fo bag fein Stein auf bem andern blieb." Goethe ergablt, er babe ibn, wenn auch mit ichwerem Bergen, aus Achtung por ben bramaturgifchen Einfichten, die er ibm gutraute, gewähren laffen; benn er babe von ibm ichon frub die gange bramaturgische Litanei von den brei Ginbeiten des Ariftoteles, von der Regelmäßigkeit der frangofifchen Bubne, von ber Babricheinlichkeit, ber Barmonie der Berfe u. f. w. anhören muffen. Dan tann fich babei nicht eines fleinen Bedentens erwebren, bag auch der junge Frangose, bei einer ohne Zweifel mangelhaften Grgiebung, in fo frühem Alter ichon fich in einem folden Ideenfreise bewegt babe. Wie bem auch fei, das Miglingen des erften dramatifchen Berfuches brachte unfern Dichter auf ben Gedanten, jene Theorieen und Gefete unmittelbar aus den Quellen zu ichopfen. Er fubirte Corneille's Abhandlung über die brei Ginbeiten, machte ich mit ben Sandeln über den Gib befannt und las die Borreben, worin Corneille und Racine fich gegen Rritifer und Bublicum vertheibigen. hier fab er nun mohl, wie man es baben wollte, aber feinesweges, marum man es fo verlangte; und que gleich glaubte er zu finden, daß die Dichter, welche vortrefflich

Sachen hervorbrachten, sobald sie darüber zu reden anfingen, und sich rechtsertigen, entschuldigen, beschänigen wollten, doch nicht immer ben rechten Fleck träsen. Daher wandte er sich voll Unmuth von dieser theoretischen Saalbaderei wieder zum lebendig Borhandenen, besuchte noch eifriger das Theater, und las Corneille zum großen Theile und Moliere und Racine ganz. Letterer war sein Abgott geworden, seit er ihn durch den Schöff von Dleschlager näher hatte kennen lernen. Dieser hatte nämlich den Britannicus durch Kinder aufführen lassen, und dabei war unserm Wolfgang die Rolle des Rero zugetheilt worden.

Solde Beichaftigungen nabmen indek ben Angben nicht and fchlieflich in Unfpruch; fein Intereffe für die Dalerei wurde baneben fortwährend reae erhalten. Die Delbilder, welche ber Graf fruher ben Frantfurter Runftlern in Bestellung gegeben, waren fur ben Bobnfit feines altern Bruders zu Graffe bestimmt und follten nicht in Rabmen eingefaft, fondern bort als Tavetentheile auf Die Band befestigt werben, megbalb er fich bie fammtlichen Dage ber Rimmet und Cabinette batte tommen laffen. Diefe Bemalbe maren unterbeffen grokentheils fertig geworden und abgeliefert. Indem nun ber Graf Diefelben in Wolfgang's Manfardenzimmer. Bane fur Bane, auseinanderrollen und annageln ließ, fich an ben gelungenen Stellen erfreute, aber auch Anderes nicht gang nach Bunich ausgeführt fand: tam er auf ben Gebanten, ob man nicht bie verschiebenen Talente ber einzelnen Runftler auf benfelben Bilbern vereinigen tonne. 50 wurden benn a. B. in einer fertigen Landschaft vom Thiermaler noch fcone Beerben und vom Menfchenmaler bie Sirten und einige Banberer angebracht, wodurch endlich das Gange überfullt ward und bie weitefte Landschaft zu enge ichien. Diese Dveration machte bie fammtlichen Maler verdrieglich, indem Jeder feine Arbeit durch bie ber Underen verdorben glaubte. Für Bolfgang aber, in beffen Beifein meift bergleichen Beranderungen vorgenommen murben. mußte auch das Difilingen belebrend werden, und fein Intereffe an der Arbeit murde badurch unterhalten und erbobt, bag man, beim Aussuchen der anzubringenden Thier- und Menschengrubven aus den Studien der Maler, ibn qu Rathe gog und manchmal feinen Borfchlägen, aus Ueberzeugung ober Geneiatheit, willfabrte.

Endlich waren die Gemälde zur Zufriedenheit des Grafen volindet, in Riften und Raften eingepackt und nach dem Orte ihrer Bestumung abgeschickt. Jest aber regte fich in Goethe's Bater der Bunsch noch ftarter, auch den Grafen aus dem Hause zu entfernen; ind er brachte es durch wiederholte Borstellungen dahin, daß die Duartierherren den Beschluß saßten, es solle der Königslieutenant imlogirt werden und das Goethe'sche Haus, in Betracht der seit duigen Jahren getragenen Laft, fünftig mit Einquartierung verschont bleiben. Der Graf, der nach der Trennung von seinen geliebten Gemälden kein besonderes Interesse mehr am Hause sand, ses sich die Umquartierung gefallen und schied in gutem Frieden den Goethe'schen Familie.

## Sechstes Capitel.

Bieberaufnahme bes Unterrichts. Zeichnen. Mufit. Beschäftigungen in Freiftunden mit naturwiffenschaftlichen Dingen, Seidenwürmerzucht, Judendeutsch. Unterricht im Englischen. Roman in fieben Sprachen. Gebraisscher Unterricht. Rector Albrecht. Interesse am Inhalte des alten Testaments. Joseph. ein prosaisch septices Gedicht. Kleinere Boesteen. Sollenfahrt Jesu Christi. Elemente der Jurisvrudenz. Reit = und Fechungerricht Bortgesetzer Umgang mit älteren Männern: Oleschlager, Reines Berkehr mit Handwerkern und Künstlern. Banderungen

Nach dem Auszuge des Grafen Thorane war eine Sulfriede in Goethe's Aelternhaus zurückgekehrt, wie man det Beit nicht mehr genoffen hatte. Der Nater begann fich aufzulft Bolfgang bewohnte wieder sein Mansardenzimmer und verschie Gespenster der vielen Gemälde, die ihm zuweilen vorschund durch Arbeiten und Studien. Der Unterricht wurde wieder mäßiger und durch neue Lehrgegenftände er

Der Legationerath Moris, ein

Morie, welcher nad ber Entfernung ter Ginquartierung ben erfter Stod tes Saufes gemiethet batte, tam baufig mit Goethe's Bate in Beidafteladen gulammen. Da er, wie biefer, lebrhafter Ratu mar, fo machte er fich gern mit Bolfgang ju ichaffen, und fucte als ein Liebhaber ber Mathematit, ben Anaben in Diefem Behrameig Daturd murte Bolfgang in ben Stand gefest, fein arditeftonifden Riffe genauer ausquarbeiten, und ben Unterrich eines Reichenmeiftere, ber jest auch die Rinder taglich ein Stunde beidaftigte, beffer zu benunen. Der Bater, ber nie gezeich net batte, nabm Theil an bem Unterrichte, und gab ben Rinder burd Gifer und Austauer bas loblichfte Beifviel. Richts befto me niger machten biefe nur geringe Fortidritte, ba ber Reichenlebrer eit "Salbfunftler" mar, und ohne die rechte Folge und Dethode ver fubr. Schwerlich haben wir dieß als ein Unglud fur Goethe zu be-Bei gunftigerm Erfolge murbe er bem falfchen Triebe, bei ibn zur Ausübung der bildenden Runft fo ftart und fo dauernd bin jog, noch mehr nachgegeben und ber Boefie, Die fein eigentliche Beruf war, noch manche icone Stunde entzogen haben. Goethi ertannte es in fvateren Sabren febr flar, bak feine prattifche Zen beng zur bildenden Runft eine falfche mar. "Ich batte feine Raturanlage bazu," geftand er gegen Edermann, "und fonnte fich alfe bergleichen nicht aus mir entwideln. Gine gewiffe Bartlichfeit gegen die landichaftlichen Umgebungen mar mir eigen und baber mein erften Anfange eigentlich boffnungevoll. Die Reife nach Stalter gerftorte Diefes praftifche Behagen; eine weite Ausficht trat an bie Stelle, aber die liebevolle Rabiafeit ging verloren, und ba fich eit fünftlerisches Talent weder technisch noch althetisch entwickeln tonnte fo gerfloß mein Bestreben zu nichts." Und an einer andern Stell ber Gelbrade mit Edermann beißt es: "Wenn ich etwas zeichnete fo fehlte es mir an genugfamem Triebe für bas Rorperliche; id batte eine gewiffe gurcht, die Begenstände auf mich eindringend p machen; vielmehr war bas Schwächere, bas Dagige nach meinen Dlachte ich eine Landschaft, und fam ich aus ben fcmacher Bernen burch bie Mittelgrunde beran, fo fürchtete ich immer ben Borbergrunde Die geborige Rraft zu geben, und fo that benn meit Bild nie die rechte Wirfung. Auch machte ich teine Fortschritte

shne mich zu üben "), und ich mußte immer wieder von vorn anfangen, wenn ich eine Zeitlang ausgescht hatte. Ganz ohne Talent
war ich jedoch nicht, besonders zu Landschaften, und Hadert sagte
sehr oft: "Wenn Sie achtzehn Monate bei mir bleiben wollen, so
sollen Sie etwas machen, woran Sie und Andere Freude haben."
Es dauerte aber eine geraume Zeit, ehe Goethe zu dieser Einsicht
gelangte, und das Zeichnen, Malen und Rupserstechen hat nicht
bloß Stunden, sondern Tage und Monate seiner Poeste geraubt.
Indes dürsen wir nicht verkennen, daß aus diesen Uebungen auch
ein Gewinn für seine Dichtkunst erwuchs. "Die Gegenständlichkeit
meiner Poeste," sagte er zu Edermann, "bin ich denn doch jener
großen Ausmerksamkeit und Uebung des Auges schuldig geworden,
so wie ich auch die daraus gewonnene Kenntniß hoch anzuschlagen habe."

Gleichzeitig mit bem Beichnen begann auch ber Dufitunterricht, und zwar mußte Bolfgang, wie feine Schwefter, bas Clavier lernen. Ru feinem Unterrichtsgegenftande murbe er weniger burch einen inwohnenden Trieb bingezogen, als zur Dufit. Er fcheint auch bas Cavierspielen nicht lange fortgefest zu haben, und betrieb es um fo weniger mit Gifer, als auch ber Bater ibn lange nicht mit bem Ernfte bagu anbielt, wie gum Beichnen. Goethe bat in fruberen, wie in fpateren Jahren von ben Schranten feiner Daturanlagen in Beziehung auf Dufit ein febr belles Bewußtscin gebabt, und that fich auf biefe beutliche Ginficht etwas zu Gute. Als Edermann ibm feine Bermunderung außerte über die ungeheure Fulle und Mannichfaltigfeit von Gegenständen, welche auf der Reise im Jahre 1797 feinen Beift beschäftigt hatten, antwortete er: "Aber Sie finden tein Bort über Mufit, und zwar deswegen nicht, weil bas nicht in meinem Rreise lag. Jeber muß wiffen, worauf er bei einer Reise zu feben bat und mas feine Sache ift." Wie eifrig er fonft bemubt war, die Grengen feines Befens in allen Richtungen

<sup>\*)</sup> Anderswo bezeichnet Goethe es als ein Merkmal des achten Talents, bas es "auch in den Zwischenpausen ber liebung fortschreitet und im Innern wachst."

au erweitern, nach biefer Seite bin ichcint er wenigftens feinen ernftlicht Berfuch gemacht zu baben. Beder für Gefang noch für Inftrumen talmufit gewahrte er ein entschiebenes Talent in fich, fo bag und größter Dichter nur uneigentlich ein Sanger beißen barf, un größter Lyrifer bie Saiten feines Inftrumentes mit Fertigfeit au ! bandeln wußte \*). Der Mangel biefer Anlagen tonnte auffalle fcheinen bet feinem garten Gefühle für fprachlichen Bobitlana feinem feinen Tact für icone und ausbruckvolle rhptbmifche Benti auna; allein von der Dufit der Sprache und dem Bobitlange Berfe ift noch eine große Kluft zur Melodie und harmonie ber eigentlichen Tonfunft. Indef bachte er feineswegs geringe von biefer Runft; vielmehr erschien fie ibm vor allen bamonischer, gottlicher Ratur. "Sie fteht fo boch," fagte er gu Edermann, "bag tein Berftand ihr beitommen tann, und es geht von ihr eine Birtune aus, die Alles beberricht." Befonders mar er von der Uebergengung burchdrungen, bag bie Iprifche Boeffe nur im innigften Bunbs := mit der Mufit ihre volle Gewalt auf bas menschliche Berg austbe. "Rur nicht lefen! immer fingen!" ruft er in bem Liebe . In Lina" aus: 2:

Ach wie traurig fieht in Lettern, Schwarz auf weiß, das Lied mich an, Das aus Deinem Mund vergottern, Das ein Berg gerreißen fann!

ı

ŧ

ţ

Und welchen Werth er der Mufit für die Bildung der Jugend beilegte, das zeigt die Rolle, die ihr in den Wanderjahren unter den Erziehungselementen jenes pädagogischen Utopiens eingeräumt ift. "Bei uns ist der Gesang die erste Stuse der Ausbildung," berrichtet dort der Ausseiler; "alles Andere schließt sich daran und wird badurch vermittelt. Der einsachte Genuß, so wie die einsachte Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt; ja selbk

Doch sang er spater in Leipzig mit seinem Rathchen die Lieber von Jabaria, übte sich in Strafburg und bald nachher in Frankfurt eine Zeitlang if dem Bioloncell und begleitete Maximiliane La Roche's Klavierspiel mit Bag.

mas wir überliefern von Glaubens = und Sittenbekenninik, wird auf bem Bege bes Gefanges mitgetheilt . . . . Bon allem Dentbaren baben wir die Rufif jum Glemente unferer Erziebung gemählt. benn bon ibr laufen aleichaebabnte Bege nach allen Seiten." Goethe'n feblte es an productiven und praftifchen Anlagen gur Du-Af. aber burchaus nicht an tiefer und inniger Empfänglichkeit für ibre Birfung. Bir beben aus vielen Belegen nur eine Stelle eines Briefes an Relter beraus, die er ale ein Greis von vierundniebengia Sabren fcbrieb: "Run aber boch bas Bunderbarfte!" meldet er ans Eger am 24. Aug. 1823, "die ungebeure Gewalt der Dufit auf mich in biefen Tagen! Die Stimme ber Dilber, bas Rlangreiche ber Saymanowsta, ja fogar die öffentlichen Exhibitionen bes hiefigen Jagercorps falten mich aus einander, wie man eine geballte Rauft freundlich flach lakt. Bu einiger Erflarung fag' ich mir : Du baft feit zwei Jahren und langer gar feine Dufit gebort (aufer Sum meln zwei Dal), und fo bat fich biefes Dragn, infofern es in Dir ift, quaeichloffen und abgesondert; nun fällt die Simmlifde auf einmal über Dich ber, burch Bermittelung großer Talente, und ubt ibre gange Gewalt über Dich aus, tritt in alle ibre Rechte und wedt die Gesammtheit eingeschlummerter Erinne-36 bin völlig überzeugt, daß ich im erften Tact Deiner rungen. Singatabemie ben Saal verlaffen mußte." Gben fo war fein mufifalifder Beidmad bon Ratur rein und ficher. Kingerfertigfeit ber Birtuofen, wie fie die Menge anftaunt, bas finnverwirrende Zongewimmel, der finnbetäubende garm fo mancher neueren Dufit-Rude tonnten ibm feine Theilnabme abgewinnen; er liebte nur Dufit, bie tief jum Bergen fprach, und um fo mehr, wenn fie mit einfachen Mitteln wirfte.

Rehren wir von diesen vorgreifenden Bemerkungen zum Leben unseres Freundes in den erften sechsziger Jahren des vorigen Jahrehunderts zurud, so finden wir neben den neuen Unterrichtszweigen auch neue Beschäftigungen in den Freistunden. Sier begegnen uns die ersten Anfange der Raturftudien, die später eine so bedeutende Rolle in seinem Leben spielen sollten. Schon als kleines Kind sühlte er "einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge." Er zerpflückte damals Blumen, um zu sehen, wie die Blätter in den Reich

rupfte Bogel, um zu beobachten, wie die Febern in die Klugel ein gefügt waren. Best warf fich biefe Forschungeluft auf einen bewaffneten Dagnetftein, ber febr gierlich in Scharlachtuch eingenabt wat Er tonnte nicht mude werden, die geheimnigvolle Angiebungstraft, bie er auf bas angepaßte Gifenftabchen ausübte, zu betrachten und an bewundern. Endlich nahm er die Sulle weg, in der Soffnung, nabern Aufschluß zu gewinnen; allein die nachte Armatur belehrte ibn nicht weiter. Rachdem er auch biefe berabgenommen, ftellte er noch mit dem bloken Steine an Reilfpanen und Nabnadeln manderlei Berfuche an , bis fich gulent die Theile bes Apparats gerftreuten Er versuchte fich auch in ber Ausammensekung einer und perforen. Elettrifirmaschine. Gin Sausfreund, ber fich gern mit ibm über Elettricität unterhielt, batte ibm öfter ergablt, wie er als Rnabe fic aus einem alten Spinnrabe und einigen Arzneiglafern eine folde Mafchine conftruirt habe, welche ziemliche Birfungen bervorgebracht. Bolfgang qualte fich nun lange Beit mit bem Berfuche berum, auf gleichem Bege elettrische Bhanomene bervorzurufen, tonnte aber nicht jum Biele gelangen. Indeß mard ibm doch zur Defizeit bie Kreude, unter anderen Raritaten auch eine Glettrifirmaschine und ibre wunderbaren Birtungen fennen zu lernen. Bare ibm frub fcon ein tenntnifreicher Lebrer bei biefen Bemühungen gu Bilfe getommen, mare er überhaupt meniger an ein autobibattifches Lernen nach Luft und Liebe, als an ein ernftes, folgerechtes Studium, an ein ausbauerndes Berfolgen fremder Gedankenreiben gewöhnt worben, und vor Allem, batte man ibm Neigung zur Mathematit, biefem Saupthebel aller fortgeschrittenen Raturmiffenschaft, einzuflogen gewußt: fo wurde er in biefem Gebiete Auferordentliches geleiftet haben. Denn feine Reigung zu Diefer Biffenschaft mar unbegrenzt, und die Innigfeit und Liebe, womit er fich in die Raturbetrachtung perfentte, fuchte ibres Gleichen. Deutschland mare bann um einen großen Raturforscher reicher, aber vielleicht um feinen größten Dichter armer geworden. Go aber ift Goethe in ber Raturmiffenschaft im Grunde doch nur ein Dilettant geblieben, wenn auch ein Dilettant im größten Stol und ein folder, ber ungablige Raturforider von Profession burch feine Leiftungen befchamt.

An die oben genannten Beschäftigungen in Rußeftunden folof

sich eine von verwandter Art, wozu eine Liebhaberei des Baters Anlaß gab. Diefer hatte in einem Mansarbezimmer Tische und Gestelle ausschlagen lassen und betrieb dort mit Eifer die Seidenwürmerzucht, wobei ihm die Kinder zur hand sein mußten. War die Witterung gunstig, so konnte das Warten und Füttern der Thierchen für eine ziemlich angenehme Unterhaltung gelten. Fiel aber Regenwetter ein, so mußten die Kinder, weil jene Geschöpfe keine Zeuchtigkeit vertragen, die benetzten Blätter der Maulbeerbäume sorgfältig abwischen und trocknen, was, bei der Gespäsigkeit der Seidenwurmer nach der letzten häutung, nichts Kleines war. Dbendrein entstanden oft Krankheiten unter der heerde, wo denn die Berwesung der Todten einen pestartigen Geruch erregte. Das Begschaffen war für Wolfgang, bei seiner Apprehension gegen widrige Dinge, ein so unangenehmes Geschäft, daß er oft im Stillen die Liebhaberei des Baters verwünschte.

Sehr beterogener Ratur war eine Brivatbeschäftigung, Die mabricheinlich gleichzeitig mit den vorigen betrieben murbe. Der Rnabe batte ben feltiamen Entichlug gefaßt, bas barode Juben= be utich au lernen. Es gibt befanntlich brei Arten bebraifder Schrift. Die erfte ift die beilige Edrift, wie fie in tem Gefenbuche fich finbet, Die fogenannte Baltenidrift; tie zweite int Die ber Gelehrten, wie man fie in Roten aur Bibel fiebt; in ter britten pflegen bie 3uben bas Deutide in ihren Briefen au idreiben. Dieje lette Art, Die fic Bolfgang quaueinnen fudte, ift eine gang eigenthumlide, gwar auch von ber Recten jur Linten geidriebene, aber ron ber eigentlichen bebraifden Edrift gang abmeidente. Dag ter Anabe auf jenen Getanten gerieth, lagt nit theile aus ter ibm inmobnenten Reigung jum Gebeimnifrollen, und theile aus tem Ingereffe ertigren, meldes er an tem Jutenrolfe, nift blos an tem alten, biforifden, fontern aud an tem um ien lebenten naem. Die Gelbubiogrambie ermabnt amar biefer Briratheid afrigung erft bei ber Reit, womit mir une jest beidafrisen; integ reide ter Unfang terfelben in frubere Sabre, mabrideinlid in'e Jahr 1756, jurud: benn bas innan aufgefuntene Ggereinientefr aus jener Beit erritt for eine . Mumeifung sur teurid shebraifden Errade," mabridennich bas erde Brotuct tiefer Celbanutien, tenen er tann in

weiter oblag. Der herausgeber bes Exercitienheftes hat die "Anweifung" durch Kenner prüfen laffen, welche sie volltommen richtig befunden haben.

Run fügte es aber der Jufall, daß um diese Zeit abermals ein neuer Gegenstand in den Areis des Unterrichtes eintrat. Gin englis cher Sprachmeister hatte sich gemeldet, der sich anheischig machte, gegen ein mäßiges Honorar, innerhalb vier Wochen, Jeden, der nicht ganz roh in Sprachen sei, im Englischen so weit zu bringen, daß er mit einigem Fleiße sich selbst forthelsen könne. Rasch entschlossen, nahm Goethe's Bater mit den Kindern Unterricht bei dem Schnelllehrer. Der Erfolg war befriedigend, da die Lehrlinge es weder an Ausmerksamkeit in den Leetionen, noch an sorgfältiger Repetition mangeln ließen.

Indem nun fo das, was der Rnabe nach Borfdrift oder aus Reigung trieb und lernte, ju einer Daffe und Mannichfaltigteit anwuche, Die einem einfichtigen Erzicher hatte Beforgniß erregen muffen, entwidelte fich bas beste Schutz- und Beilmittel gegen die Radtheile diefer geift= und gemuthzersplitternden Bielthatiafeit aus ber Ratur des Anaben felbft. Sein poetifcher Trieb mar es, ber gur rechten Beit erwachte, um Ginheit und Busammenhang in Diefes bunte Allerlei zu bringen, die gulle ber gubringenden Stoffe fpielend gu bewältigen und feinem Beifte Die Gelbftftandigteit und Rraft, feinem Gemuthe die Freiheit und Beiterkeit zu bewahren. Beil ce ibm läftig mar, fo ergablt er une, balb aus biefer, balb aus jener Grammatit ober Beifpielfammlung, aus biefem ober jenem Autor ben Unlag zu feinen Arbeiten zu nehmen, und auf diefe Beife feinen Antheil an ben Gegenständen zugleich mit ben Stunden zu verzetteln: fo erfand er, um Alles mit einem Dale abzuthun, einen Roman, worin fich fieben Geschwifter einander aus der Kerne Rachrichten von ihren Auftanden und Empfindungen mittbeilen. Um einigen Gebalt für diefe Composition zu gewinnen, beutete er die Geographie bet verschiedenen Gegenden aus, mobin er jene Geschwifter verfest batte, und erbachte zu ben trodenen Localitäten allerlei "Menfchlichfeiten, Die mit bem Charafter ber Berfonen und ibrer Befchäftigung einige Berwandtichaft hatten." Die Form mar aber eine bochft buntichedige und wunderliche, indem der altefte Bruder in gutem Deutsch Reise

berichte abstattete, die Schwester ungefähr im Styl des spätern Siegwart über häusliche Dinge und herzensangelegenheiten schrieb, ein anderer Bruder, Studiosus der Theologie, sich des Lateins und in Bostscripten des Griechischen bediente, die zwei folgenden, als handlungsdiener angestellt, englisch und französisch correspondirten, ein fünfter Bruder als Musitus seinen ersten Ausstug in die Belt italienisch darstellte, und der jüngste endlich, "eine Art von naseweisem Restauadelchen," die Geschwister durch die schrecklichen Chiffern seines Judendeutsch zur Berzweislung brachte.

Richt bloß ber Bater, auch ber Anabe that bas Seinige, um bas Bielerlei bes Unterrichtes noch ju permehren. Er bat ben Bater um Erlaubnif, auch bas Bebraifche zu leinen. Dag ihm babei eine beffere Ginficht in's Judendeutsch und fichrere Behandlung beffelben als 3med vorgeschwebt habe, wie es in der Sclbftbioaranbie beifit . ift eine etwas befrembliche Angabe; benn ber Rufammenbang beiber ift ein gar zu fowacher. Babricheinlich mar es blos auf tieferes Berftandniß des alten Teftamente abgefeben, wogu, wie er überall batte fagen boren , nur bas Berfteben bes Grundtertes verbelfen tonnte. Der Bater, welcher ber Unnicht war, bag man nicht leicht zu viel lerne, willfahrte Bolfagna's Bitten und ersuchte ben icon fruber einmal erwähnten Rector bes Gomnaftums, Dr. 211brecht, um bebraifche Brivatftunden für feinen Sohn. Goethe fcilbert ben fiebenzigjährigen Greis als einen fleinen, etwas unformliden Dann, einen Aefop in Chorrod und Berude, mit fartaftifdem Lächeln und großen, geiftreich leuchtenden, obgleich gerötheten Augen. Er neigte von Ratur gum Aufvaffen auf Rebler und Dangel und gur Satore, und wie Lucian fein Lieblingefdriftfteller war, fo wurzte er Brogramme, öffentliche Reden, furz Alles, was er fcbrieb und fagte, mit beizenden Ingredienzien. Deffenungeachtet fand Bolfgang ibn, als nun der Brivatunterricht begann, freundlich und wohlwollend. Das Lefenlernen und bie erften Elemente ber Grammatit wollten dem fleinen Lehrlinge nicht besonders behagen; indes wurde er bald baburch entschädigt, daß bei dem fteten Lefen, Ueberfegen, Biederbolen, Memoriren der Inhalt des Buches ibm besto lebhafter ente gegentrat : und diefer mar es, worüber er nun von bem alten & Aufflärung verlangte. Alles, was ibn früher in dem alten Ze

mit Internation Immunitienlicheien und Wiberfprachen ber In mierming mit ben Bertitere und Montiben anfrefallen war. rum in animater und reinemen monifer denn freilich bes Somiten au ber bemmen nufer. Infrenet fucte ber Alte ben Annun be ber Gabe an namm, amege eben feben er fich felbft an Deren Lucie Tunan at Lausen : und werneil er nich bilieie , eine Andimit at nure bie im table munternimmen fennen, begengte m im Bunnen ben bum im im names benafdatternbes Laden mi nef in 1200 nicht Die mist , Er nimifen Reil! er narrifom Jung . In word ben Kruiber emige Rachbilfe an geben, permit min auf les errie marribe Bebelmert in feiner Biblioniel veren bie Unele eine fin verm und bebenflicher Stellen auf eine Part und verfiedige Berte verate men. Belfgang las barin in ben lengen Gummmaten bie tablide Riteatiunte begann Abenbe um & Dir Grang es bie embredente Dammerung geftattete, etbielt aber ert nich jerrem Ben bie Erlandnis, einen Band nach bem men ar no das da man.

Mar biefe frei birben, britifen unt eregetifden Beichaftigun-'gen mit tem alten Befamente liefen entlich boch wieber barauf binaus, fein poerifeet Salent in Bewegung gu fegen. Dit lebenbiger Thatiateit mater feine Ginbiltungefraft jenes vielgepriefene Lanb. feine Umgebung und Radbaridaft, bas Dafein ber Bewohner und Die Begebenbeiten aus, welche burch Jahrtaufende bie Mugen ber Belt auf tiefen Gled ter Erbe binlentten. Bochft mertwurbig muß es uns ericbeinen, bag gerade biefe Statte, Diefe Ramilienauftritte por bem Beginne ber eigentlichen ifraelitifden Gefdichte, bas Afpl waren, worin des Angben Geift und Gemuth von allem Umberfcweifen durch die verschiedenartigften Gebiete mit liebevoll verweilendem Intereffe ausruhte. Wenn ihn bas Leben gu gerftreuen, bas Lernen ju bermirren, wenn eine ftete geschäftige Bhantafte ibn von Bilb gu Bild über alle Schrenten weatuführen brobte, fo fammelten fich bier feine Gefühle, fein Geift auf Ginen Buntt zu einer ftillen Birtung. Darin liegt ein Kingerzeig über ben innerften Charafter Goethe's und feiner Boefie. Jene einfachen menfchlichen Buftanbe, Die Dennoch eine folde Rulle und Tiefe in fich bergen, fie maren es, mobin fein Dera und feine Dichtung, wie gur Beimath, bingezogen murben. Gine Geftalt aus diesen Areisen aber fesselte ibn mit so unwiberstehlichem Zauber, daß er nicht der Bersuchung widerstehen konnte, sie zum Mittelpunkte einer epischen Dichtung zu machen. Die Geschichte Joseph's, die er schon in der Quelle mit so natürlicher Annuth erzählt fand, reizte ihn zur poetischen Ausmalung der Charattere und Ereignisse.

Die Batriarchaden und überbaurt bie biblifden Gven maren bamale an ber Tagesorbnung. Auf Alopftod's gewaltige Anreanna batte fich eine gange Schaar von Dichterlingen auf Die bibliiden Stoffe geworfen und fie in Cantaten, Dratorien, Dramen, befonbers aber in einer Ungabl von epifchen Dichtungen behandelt, bie ieht nur noch vom Literarbiftorifer gefannt find, in jener Beit aber einem berricbenden Bedurfniffe entgegentamen. Unter Diefen Boeten. bie mehr bon ber Reitstimmung, als rom inmobnenden Genius gur frommen Dichtung angetrieben murben, ftebt Bobmer in erfter Reibe. Schon 1752 mar fein Roab ericbienen. "ber Sauptvertreter feiner fionischen Befange," ron Bieland und Gulger ber Belt als ein Rebenbubler bes Deffigs empfohlen, mit Klopftod'iden Berfen und Gefühlsmalereien, aber burchaus profaifchem Gange. 3bm folgten binnen weniger Jahre feine Gundfluth, fein Jatob und Jofeph, Rachel, Jofeph und Bulita u. m. a. Auf gleicher Linie mit biefen Dichtungen fieht Dofer's Daniel, ben Gervinus eine Arbeit ohne Berth und Burde nennt, "fo bochtrabend und gemein, fo gang als ob es eine Rachahmung ber idmeizerischen Rachabmungen fei." Beif't nun auch Gothe in ber Selbftbiographie bei feinem Tofeph auf Diefe Borganger bin, fo lagt boch feine Darftellung nicht recht erkennen, daß er auch bier, wie immer. als ein feiner Barometer ben Stand ber literarischen Bitterung in Deutschland anzeigte:" vielmehr icheint jene Dichtung mit Rothwendigfeit aus feinem befondern Lebensgange, feiner indivibnellen Geiftesentwidelung bervorzugeben. Bon ben Bodmer'ichen Arbeiten, meint er, fei gar nichts ober wenig zu ihm gefommen; von Mofer's Daniel bekennt er, bag er eine große Birtung auf fein junges Gemuth gemacht habe. Es unterliegt aber auch feinem 3meiiel, baß fein Joseph, wenn gleich unter ben Influenzen der Beit ent=

fanben\*), boch ein eigenthumliches, Goethe'iches Geprage gel und fich von jenen feraphischen Boeffeen mefentlich unterschieben ben wird. Der junge Dichter, ber bie beiligen Schriften obne ! gebungspollen Glauben las, ber ben alten Rector mit allerlei An feln und verfänglichen Kragen bestürmte, ber ichon früber fe Sauslehrer durch die Sonne, die ju Gibeon, und den Mond, ber Thale Niglon fille ftand, in manche Noth verfest batte, mußte ! fenbar, wenn er fich mit Liebe in die patriarchalischen Reiten W tiefte, auf bas rein Denfchliche bas Sauptgewicht legen. jedem andern Anaben feines Altere batte fo freilich der Gebalt ! Dichtung außerft burftig werden muffen, weil biefer nur, wie Get fagt. "burch bas Gewahrwerden der eigenen Erfahrung entiprin Aber bei ibm batte fich ichon durch eine Rulle von inne und außeren Erlebniffen ein geiftiger Rond gebildet, aus bem er Wert mit finnlichem und fittlichem Reichthume ausftatten tonn Dazu tam bie regfamfte Ginbilbungefraft, welche ibm alle Beach beiten bis in's fleinfte Detail vergegenwärtigte, und eine Ren von Incidenzien und Episoden" erfand, wodurch bie alte ! einfache Beschichte fich zu einem neuen und felbuftandigen Be aestaltete.

Ueber die außere Form beffelben war er eine Zeitlang in B legenheit. Den Berameter, ber dazu am geeignetsten gewesen wi hatte er nicht genugsam geübt \*\*), woran ohne Zweisel die Abs gung des Baters gegen dieses Bersmaß mit Schuld war. Die Rid verse, die er in der Gewalt hatte, schienen ihm unpaffend gu d

<sup>\*)</sup> Auch Schiller brachte in fruhefter Jugend diefer Beitrichtung Opfer, indem er ben ifraelitischen Gesetzeber Mofes episch ju verheren suche. G. bas von mir erganzte kleinere Leben Schiller's von Soffen fter, Ib. 1, S. 32.

vor Der erfte Derameter, ben wir von Goethe tennen, und ber de vor feinem Aufenthalt zu Leipzig, findet fich in dem oft ermanten Ereint hefte, wo er den Morgengtudwunfch: ",Vultum Tibi et hodie servet find benignum" fo übertragt:

Mbge auch heute das Glud den gutigen Blid Dir bewahren. Dann begegnen uns weiter in Goethe's Briefen aus Leipzig einige freilich i unvolltommene, aus dem Stegreif hingeworfene Perameter, worauf zurft ! feb Bersmaß 1778 in dem Gedicht "Phyliognomliche Reifen" auftritt.

e und mochten ibm auch bei einer fo umfaffenben Arbeit verben. Go entichlof er fic benn aut profaifden Bebandn icon bie bebagliche Freiheit, welche biefe Darftellunge. brt . und eben fo bie Ratur bes Epos ben jungen Antor Beite und Breite führen fonnte, fo tam noch ein anbeb bagu, ber überhaupt feine Schriftftellerei febr polumi. den brobte. Es wohnte im Saufe feines Baters als i junger Mann \*), ber viele Anlagen gezeigt und afabebien gemacht batte, aber burch Anftrengung und Dantel geworden mar. Er lebte jest fill und in fich gefehrt baseidaftiate nich am liebften mit Schreiben. Go bebiente inetbe's Bater feiner nicht blos für Reinfdriften, fonbern auch einige Stunden bes Tages zu bietiren. Bolfgane Baters Beifviel, und gwar nicht bloß jest bei ber Aufzeichevifchen Jugenddichtung, fondern auch in fpateren Jahren tomane, Erzählungen, Briefe, bei benen nicht Soflichfeit. ober Discretion eine Ausnahme gebot, miffenfcaftliche mtliche Berichte, die feine Staatsgebeimniffe entbielten. en felbft metrifche Broductionen einem Schreiber in Die ctiren. Diefer Umftand ift von großem Ginfluffe auf fetid die gange Darftellung, befonders der profaifchen Sorifn. und barf bei ber Beurtheilung ibrer form nicht aufer laffen werden. Es ift einleuchtend, baf bie Sprache ber iben Auffane in ber Regel beffer in's Dbr fallen muß. er Mitwirfung bes Dhres fich gebildet bat, bag alfo ber ichter, die Beriodifirung runder gerath, bag Sarte und iemieden wird. Augleich wird ber Autor, wenn er im B. daß er nicht immer durch Rudblide auf bas frubere n Rufammenhang orientiren fann, unwillfürlich au einer tenen und rubigen Abmidelung des Gebantens, ju einem ien Abeenstrome und daber zu einer flaren, burdfichtigen, icht in's Breite fich ergebenden Darftellung tommen. Ber-Die Bewohnheit des Dictirens ben Schriftfteller, feinen

if Clauer geheißen haben.

Gegenstand im Gangen und Groken recht au burchbi und zu gliedern, ebe er gur fdriftlichen Rixirung fe die mit dem Dictiren verfnüpfte ftarfere Beiftesapmi au gieben, die auf die Dauer nothwendig gu einer men Sandhabung ber Gedanten führt. Betrachtet ber Schriftsteller bas von eines Andern Sand in Aufgezeichnete, fo bat er noch den Gewinn, das & Aremdes mit großerer Unbefangenbeit anguichquen. auch Schiller mobl erfannte, als ibm fein Bal fremben Sandichrift entgegentam. Dagegen find au bes Dictirens nicht zu verkennen. Es tann nicht Autor bisweilen fich nicht die Beit nimmt, einem G fendfte Form, ben icharfften Ausbruck zu geben, danten fich im Sinterarunde bereits berandranger Daftebende wirft aber bei der Revifion bemmend : ben Beift gurud, fo bag ber Schriftsteller fich nut befriedigt. Goethe befestigte fich fpater immer me wohnheit bes Dictirens, weil er zu bemerken glaubt bermandeln fein Beift am productivften fei. In f von 1780 beißt es: "Bas ich Gutes finde, in U danten, ja fogar im Ausbrude, tommt mir m figend bin ich zu nichts aufgelegt; barum bas Di treiben. "

Das Epos Joseph war glücklich zu Stande gel bet ein ftarkes und schönes Manuscripthest in Qu Boet kam nun auf den Gedanken, eine gute Anze früherer Zeit, geistliche Lieder, dergleichen er i Texten der sogenannten sonntäglichen Kirchenmus versaßt hatte, und geistliche Oden, nach dem A sten Gerichtes von Elias Schlegel, mit seinen Format zusammenschreiben zu lassen. So entsta Quartband, dem er nach dem Borgange berühm Titel: "vermischte Gedichte" gab, und womit er der willsommenes Geschenk machte. Er besaß noch einer Anakreontischer Gedichte, die ihm besonder

land gingen; aber, weil fie reimlos waren, hatte er fie nicht in bie tr ben Bater bestimmte Sammlung aufzunehmen gewagt \*).

Ru ben oben erwähnten geiftlichen Dben geborte eine mit ber Werfdrift: "Boetifche Bedanten über Die Sollenfabrt fefu Chrifti, auf Berlangen entworfen von 3. 2B. G." Gie tunt unfer befonderes Intereffe in Anfpruch, weil fie bas altefte Baltene Gedicht von Goethe ift, und uns einen Magitab gur Beurwilung bes damaligen Standpunktes feiner afthetifchen Bildung an ie Band gibt. Edermann berichtet über biefe Dbe unter bem 6. Rebruar 1826 : "Ich hatte für Goethe ein febr mertwürdiges kbicht mitgebracht, wovon ich ihm einige Abende vorher ichon eribit batte, ein Gedicht von ibm felbft, beffen er fich jedoch nicht ebr erinnerte \*\*), fo tief lag es in ber Beit gurud. Bu Unfange bes abres 1766 in ben Sichtbaren, einer damale in Frankfurt erbienenen Reitschrift, abgebrudt, mar es burch einen alten Diener betbe's mit nach Weimar gebracht worden, burch beffen Rachtomen es in meine Bande gelangt war. Done Ameifel bas altefte aller m Goethe bekannten Gedichte. Es batte Die Sollenfahrt Chrifti me Begenstande, mobei es mir mertwurdig war, wie bem febr junn Berfaffer die religiöfen Borftellungsarten fo geläufig gewefen \*\*\*). er Befinnung nach tonnte bas Gebicht von Rlopftod berrühren, lein in ber Ausführung war es gang anderer Ratur : es war ftarr. freier und leichter und hatte eine großere Energie, einen beffern 19. Außerordentliche Gluth erinnerte an eine fraftia braufende

Tes ware möglich, bag fich diefer Quartband noch irgendwo erhalten tte, wenigstens mußte er der Aufbewahrung eben so würdig erscheinen, als sichngst an's Licht gezogene Exercitienheft. Sollte es der Fall sein, so ire es gewiß verdienftlich, daraus jum mindesten eine Reihe Proben an den g ju fördern, indem dadurch ein helleres Licht auf Goethe's frührere eine detungsgeschichte fallen wurde. Ich erinnere mich, an einer augenblicklich cht auszufindenden Stelle des Mer Erschen Briefwechsels (herausgegeben von lagner) gelesen zu haben, daß Wieland einen solchen Quartband noch spare bei einem Besuche in Goethe's Aelternhause vorgefunden.

<sup>\*\*)</sup> Dieß ift auffallend, da Goethe in bem 1811 gefdriebenen erft ande von Wahrheit und Dichtung biefer Dbe gebenft.

Der Lefer wird fic, nach bem icon Mitgetheiten, Manglen

Quaend. Beim Mangel an Stoff brebte es fich um fich felbft berum und war langer geworben, als billig. 3ch legte Goethe'n bas gang vergilbte, taum noch aufammenbangende Reitungsblatt por, und ba er es mit Augen fab, erinnerte er fich bes Gedichtes wieber. Es if möglich, fagte er, daß Fraulein von Rlettenberg mich bazu ber anlant bat: es ftebt in ber Ueberfcbrift: auf Berlangen entworfen . und ich wußte nicht, wer von meinen Freunden einen folden Gegenstand andere batte verlangen tonnen. Es fehlte mir bamals an Stoff und ich war gludlich, wenn ich nur Etwas batte, bas ich befingen tonnte. Roch diefer Tage fiel mir ein Gedicht ans jener Reit in die Banbe, bas ich in englischer Sprache gefdrieben. und worin ich mich über den Mangel an poetifchen Gegenftanben beflage" \*). En ben neueften Ausgaben von Goethe's Berten finben wir iest bas Gebicht mitgetheilt \*\*) und mit ber Jahreszahl 1765 bezeichnet. Wenn aber die Angabe Goethe's in ber Selbftbiparaphie richtig ift, bag die Dbe unter ben in jenen Quartband aufgenomme nen gewesen fei, fo muß fie um ein paar Jahre früher, etwa 1762 ober gar 1761, entstanden fein. Dann erscheint freilich bie auferordentliche Sprachgewandtheit und überhaupt die Wertigfeit und Sicherheit, womit er in foldem Alter icon über bie poetifchen Dittel verfuate, in bobem Grade bewundernswürdig. Die Berfification ift leicht, ber Ausbrud reich und verhaltnigmäßig auch gefchmachvoll; besonders aber find die Reime von feltener Reinbeit und fullen bas Dhr mit fraftigen Rlangen. Es ift aber möglich, daß Goethe bas Stud im Sabr 1765, ober im folgenden vor der Aufnahme in die Reitschrift, einer Rachfeile unterworfen bat, wie er benn auch ausbrudlich von ihm bemertt, daß es noch einige Rabre nachber ibm an gefallen bas Glück batte.

Goethe's Reigung zu biblischen Studien, womit die eben erwähnten bichterischen Bersuche zusammenhingen, sand noch in einem besonderen Umftande Rahrung. Am 4. Juli 1761 war ber Senior

<sup>\*)</sup> Man wird hiebei an Schiller erinnert, der auch in früher Jugend fo um Stoff verlegen war, baß er, mit feinen eigenen Worten ju reden, für ein taugliches bramatisches Sujet ben letten Rod und bas lette hembe mit Frem ben hingegeben hatte.

<sup>\*\*)</sup> Musg. in 40 Bbn. 11, 132 ff.

Minifteriums in Frantfurt, Sob. Philipp Frefenius, geftor-In feine Stelle batte man einen Brofeffor ber Theologie au burg, Job. Jac. Blitt, berufen, einen großen, iconen und bigen Dann, beffen Bredigten jedoch mehr bibattifcher als erlicher Art waren. Er fündigte fogleich eine Reibe von Rangeln an; worin er in einem gewiffen methobifden Busammenbange Art von Religions-Curfus burchzugeben gedachte. Diefe Ausauf Belebrung über bogmatische Bebenten und auf Erflarung Bibel, und zugleich die febr getheilte Meinung bes Bublicums ben neuen Senior, bestimmten Goethe gum Entschluffe, jene bigten möglichft genau aufzuzeichnen. In einem Rirchenftuble orgen, fdrieb er bebende nach, und eilte beim Schluffe ber Brefogleich nach Saufe, um, mas er auf bem Bapiere und im Betuiffe fixirt batte, eiligst zu dictiren. Gin paar Stunden genugbazu, und gewöhnlich tonnte er bem Bater die geschriebene Rebe por bem Dittagstifche überreichen. Ungefähr ein Bierteliabr er Diefe Bemühungen mit gleichem Gifer fort. Als er aber fich einen Erwartungen getäuscht zu finden glaubte, indem er weber : Dogma noch Bibel befondere Aufklärung gewann, fielen bie To blätterreichen Reben immer magerer aus, fo bag gulett taum is mehr als Tert, Broposition und Gintheilung auf fleine Blatserzeichnet murben. Rur bas Rureben bes ausbauernben Baters tochte ibn, auf diese Beife bis jum letten Sonntage Trinitatis, bis gegen bas Ende des Rovembers 1761, auszuhalten \*).

Der Bater, der seinen Wolfgang für die Jurisprudenz bestimmt e, verlor über dergleichen Nebenarbeiten seinen hauptzweck nicht dem Auge. Er hatte dem Sohne einen kleinen juristischen Katemus, von hopp, nach Form und Inhalt der Institutionen ausbeitet, in die hände gegeben, worin dieser bald, wie auch im pus Juris, vollkommen bewandert war. Als aber nun der Ba-

<sup>\*)</sup> Wir bemerken hier eine für allemal, daß Goethe in Wahrheit und tung nicht streng die chronologische Ordnung der Data befolgt hat. So n wir uns hier in's 3. 1761 jurüdversetz, nachdem im Frühern ohne sel schon von Ereignissen des folgenden Jahres die Rede gewesen pirte den biographischen Stoff in kleine Zeiträume von einigen Institut aber innerhalb derseiben nicht genau an die Zeitsolge.

ter weiter schreiten wollte und den kleinen Strube vornahm, ging es nicht mehr fo rasch vorwärts. Die Form des Buches war für ben Anfänger nicht günstig und der Bater kein hinreichend gewandter Didaktiker, um durch seine Unterweisung diesen Mangel zu ersehen.

Wenn bei fo vielfachen und beterogenen Beichaftigungen bet Rnaben ber Bater nun auch noch bestimmte, daß Recht= und Reit unterricht genommen werden follte, fo gefchab bieg nicht aus An ertennung des padagogifchen Werthes biefer Runfte, fondern weil et ber "Schlendrian fo mit fich brachte," bag beranwachsenbe junge Leute bergleichen lernten , "um fich gelegentlich ihrer haut zu weh ren und zu Bferde fein ichulerhaftes Unfeben zu baben." Beibetle Uebungen, worin fonft die Jugend fo viel Unterbaltung findet. woll ten unferem Bolfagna nicht gur Freude gebeiben. Goethe fcbeint und in feiner Darftellung um ben mabren Grund Diefer Ericbeinung ber umaugeben, ohne ibn irgendmo bestimmt au bezeichnen. Dbne Amei fel lag er wieder barin, daß er nicht gewöhnt mar, fich mit mebrerer aleichalterigen Lebrlingen von verschiedenen Charafteren und Six nesarten aufammenaufinden. Dieg blidt auch bei ber Beichreibung feiner Reitftunden deutlich genug durch. Zwar fcbiebt er bie Schull bes Biderwillens, den ihm diefer Unterricht einflokte, theilweise au die fuble, naffe Jahreszeit, auf die garftige, feuchte ober faubig Reitbabn, auf die vedantische, unfreundliche Bebandlung von Sei ten der Lehrer, aber was ihn am meiften verdroffen zu haben fcheint war, daß man für jedes Berfaumnif, jedes Unglud nicht blog mi einer Belbbufe belegt, fondern obendrein ausaelacht murbe Uebrigens ift Goethe fpater ein teder und leidenschaftlicher Reite geworden. In Strafburg, in Weimar finden wir ibn ganze Zag au Rof, ja felbft an Courier= und Barforce=Ritten hat er es nich fehlen laffen. Auch mit feinen Rechtftunden wollte es nicht recht geben Bon einem frangonichen Rechtmeifter, ber feine Runft auf eine etwa renommiftische Beife, mit Avanciren und Retiriren, mit leichtet und flüchtigen, von allerlei Exclamationen begleiteten Stogen abte ging er zu einem altern, ernftern Deutschen über, "ber auf bi ftrenge und tuchtige Beife ju Berte ging." Aber biefer batte ibn von feinem erften Meifter zu viel abzugewöhnen und zeigte fich über haupt mit den Ueberläufern weniger zufrieden, ale mit feinen urforunglichen Anhängern.

Ronnte nun unfer Freund in ben Rreifen ber Altersgenoffen nicht einmal bei frifchen abmnaftischen Uebungen fich bebaglich füb= len. fo gefiel er fich bagegen um fo mehr in bem fortgefesten Umgange mit alteren Dannern. Sier muffen wir querft auf ben Schöff von Dleichlag er gurudtommen, ber einen febr bebeutenben Ginfluß auf Goethe's Jugend ausgeübt bat. Er veranlafte zuweilen bie Aufführung eines Schauspieles burch befreundete Rinder. Go murbe aufer bem Britannicus, beffen mir icon gedachten, ber Ranut von Solegel gegeben, mobei Bolfgang bie Rolle bes Ronias, und feine Schwefter die ber Elfride quaetheilt befam. Goethe verkehrte viel mit bem geiftreichen Manne, ale er eben feine "Erläuterung ber aulbenen Bulle" fdrieb. Wenn ibn nun ber Gefdichteforfder burch Erzählung in jene unrubigen und wilden Reiten gurudführte, fo zeigte fich zugleich Bolfgang's poetische Ratur, indem er die Charaftere und Umftande ausmalte und als gegenwärtig barftellte, manchmal fogar auf mimische Urt. Rein Bunder, bag ein Dichter, ber biblifche und profane Geschichte als Rnabe icon auf folche Beile erariff, nachber in feinem Bos ein fo lebendiges Beitgemalbe fcuf. Diefe anschauliche Bergegenwärtigung bes Siftorischen unterhielt fei= nen Gonner eben fo febr, als wenn ber Anabe mitunter gang ernftbaft ben Anfang ber golbenen Bulle ju recitiren begann: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus facti sunt socii furum. Es war nämlich Wolfgang's Gewohnheit von Rindbeit auf gewesen, die Unfange ber Bucher und Abtheilungen eines Bertes zu memoriren; wie er es benn auf biefe Beife mit ben funf Buchern Mofis, fodann mit ber Aeneide, ben Metamorphofen und anderen Berten gemacht batte.

Ein zweiter Mann, in beffen Rabe fich Goethe häufig befand, war von Reined, "aus einem altabeligen Hause, tüchtig, rechtichaffen, aber starrfinnig, ein hagerer, schwarzbrauner Mann."
Soethe hat ihn niemals lächeln gesehen. Durch häusliches Ungludt tief verstimmt, zog er sich ganz zurud und lebte meißt in einer großen, aber traurigen Unterflube, in die seit Jahren kein Binsel eines Tun-

dere , vielleicht taum ber Rebrbefen einer Magd getommen mar. Er unterhielt fich mit dem Anaben befondere über Belt- und Staats perbaltniffe und fand fich burch feine Gegenwart allmablia fo febt erleichtert und erheitert, daß er nun guweilen boch wieder, mit ibm und bem einen ober dem andern alten Freunde, ausfuhr, und fic Die Gegend befab, auf die er viele Sabre lang feinen Blid geworfen batte. Gin Timon anderer Art, um ben Goethe nicht minder gern verweilte, war der tuchtige Jurift, Sofrath Susgen, ungefahr ein Sechezigiabriger, eine lange und breite Geftalt, mit blatternarbigen Befichte, einaugig, bas table Saupt immer mit einer ichneeweißen Glodenmuge bededt, in fauberm Schlafrode von Calmang ober Damaft. Goethe fab ibn in gebn Jahren taum zweimal angezogen und aus bem Baufe gebend, Gefellichaft ober Bafte fand er nie bei ibm. Diefer Mann lebte nicht bloß mit ber Welt in Dopofition, er wollte felbft in Gott Fehler entbeden. Bu feiner Lieblingelecture geborte Aggrippa de vanitate scientiarum, ein Buch, bas ben jungen Freund an ben behaglich optimiftischen Anfichten von ber Belt und ben Menschen, worin er bisber fortgelebt batte, auf eine Reit lang irre machte.

Wie wir bier den Angben ichon besonders gern mit abnormen Charafteren, mit wunderlichen Menfchen vertebren feben, fo werden wir auch fpater noch in ben Univerfitatejahren ein paar bigarre Danner (wie Bebrifch zu Leipzig und ben penfionirten Ludwigsritter zu Stragburg) in feiner Gefellschaft finden. Ihnen allen aber behauptete er eben fowohl, als bem ernften ftrengen Bater gegenüber, bie Unabhängigkeit feines Wefens, nicht durch eine rafch und fraftig bervortretende Gegenwirfung, fondern durch eine gewiffe gabe, für ben Augenblid fich icheinbar anschmiegende, aber innerlich um fo fester in fich beharrende Natur. Die verschiedenartigften Unregungen. bie er von ihnen empfing, vereinigten fich gulest boch wieder gur Körderung feines poetischen Talents. Dieschlager wollte ibn gum Bofmanne, Reined zum diplomatischen Geschäftsmanne, Busgen gu einem Menschenhaffer feiner Art und babei zu einem tuchtigen Rechtsgelehrten bilden; allein er blieb, mas er war, ein Dichter, und von allen Arten des Glüdes ichien ibm der Lorbeerfrang bes Boeten bas wünschenswerthefte.

Der Rreis feines Umganges befchrantte fich aber feinesweges uf iene ber bobern und gebilbeten Claffe angehörigen Manner. Der Bater bediente fich bes gewandten Angben von Rindbeit auf, um ben bandwertern, die er beschäftigte, allerlei Auftrage, Inftructionen, Rabnungen und bergleichen gutommen gu laffen. Go gelangte bicfer ift in alle Berfitatten und lernte nicht blok die Berfabrungeart. enbern auch bas Kamilienwesen eines jeden Sandwerts fennen, welses pon ber Beichäftigung ber Menichen Geftalt und Karbe erbalt. te mar ibm angeboren, wie er felbit fagt, eine jede besondere Art es menfchlichen Dafeine zu fühlen und mit Gefallen baran Theil 1 nehmen. Daburch entwickelte und bestärfte fich in ibm bas Gefühl er Gleicheit, wo nicht aller Menschen, boch aller menschlichen Buanbe, indem ibm bas nadte Dafein als die Sauptbedingung, alles lebrige aber ale zufällig und gleichgiltig erschien. Diefen Bertehr rit Sandwertern feste Goethe auch ale Gungling und Dann noch ort, und übte fich auch felbit in manderlei Sandwerfen. 3m 3. 1805 rablte Sophie Brion, eine jungere Schwefter ber befannten Frieerite von Sefen beim, einem Besuchenden, Gothe babe fie noch or acht Jahren burch einen Gefellen grußen laffen, ben er in Beitar bei einem Schloffer getroffen, und feste babei erläuternd bingu: Denn er fannte und fonnte viele Sandwerke, wie er benn bei bem abmen Bbilipp in Sefenbeim das Rorbflechten gelernt." note in ber Reit, worin jest unfere Biographie weilt, auch baufig ine aroke Bachstuchfabrit, welche ber Maler Nothnagel in Franturt errichtet hatte. In einer Reihe ausgedohnter Garten und Sofe ourben alle Sorten Bachetuch gefertigt, vom rohften, mit ber Spael aufgetragenen, durch die mit Formen abgedruckten Taveten binurch, bis jum feinern und feinften, worauf burch ben Binfel gebidter Arbeiter Blumen, Riguren und Landschaften angebracht ourden. Diefe Stufenfolge und Mannichfaltigfeit von Arbeiten mar iochft anziebend für ibn. Er machte Bekanntichaft mit ben alteren mb jungeren Dannern, welche babei beschäftigt waren, und legte nitunter felbft Sand an. Aber auch mit Runftlern, die nicht wie tothnagel zum Fabritwefen hinneigten, dauerte fein Berkehr fort, ebem er die vom Bater bei den Malern beftellten Bilber betreiben rfte. So entstanden por seinen Augen ein paar Blumenftude be

ł

Malers Junter, wozu er biefem von Beit zu Beit einen Straug ber ichonften Blumen, fo wie Schmetterlinge, Rafer und abnliche unschuldige Raturgegenftande, Die mit abgebildet werden follten, ber-Der Juwelier Lautenfad arbeitete in beizuschaffen pfleate. Bolfgana's bauffgem Beifein an einer toftbaren golbenen, mit Diamanten befesten Dofe, welche Goethe's Bater als Geichent für feint Gattin zum nabegehofften Kriedensfefte bestimmt batte, bekaleichen an einem Blumenbouquet aus Juwelen für den Raifer Frang, bef fen Ankunft gur Rronung feines Cobnes in Frankfurt man balb nach bem Frieden erwartete. Bei Diefer Gelegenheit lernte Goethe burch Unterhaltungen mit dem Runftler Die Gigenschaften und ben Werth ber Ebelfteine fennen, fo wie er auch bei einer fconen Sammlung von Rupferftichen und anderen Runftfachen, welche Lau-

tenfad befaß, manche Stunde mit Nunen aubrachte.

Dbwohl er nun, wie wir gefeben haben, von allen Seiten in Anspruch genommen wurde, fo fand er boch in guter Jahreszeit noch manchmal eine Stunde, um in ber Baterftadt und vor ben Thoren fich zu ergeben. Batte er früher bei folden Spaziergangen vorguglich ben Gebäuden, inebefondere ben alterthumlichen, feine Aufmertfamteit jugemandt, fo mard er jest burch biefe Banderungen angeregt, die Berfonen vergangener Beiten, mit Bilfe ber Lesner's fchen Chronit und anderer Francofurtenfien in feines Baters Bibliothet, fich zu vergegenwärtigen. Go fuchte er die naberen Umftande über die Meuterei und hinrichtung eines Staatsverbrechers ju ets fahren, beffen Schadel er von Rindheit an auf bem Brudenthurme aufgeftedt gefeben hatte, und glaubte dabei auf das Refultat # tommen, daß diefer und feine Genoffen einer tunftigen beffern Befaffung ber Stadt als Opfer gefallen feien. Die Judenftadt, ober vielmehr die Judengaffe, erregte bei ihm ein zweifaches, febr verschiedenartiges Intereffe. Die alten Marchen aus Gottfried's Chronit von der Graufamteit der Juden gegen die Chriftentinder fcmeb ten bei ihrem Anblide dufter vor feiner Seele, und es bauerte lange, ebe er fich in die enge, schmutige, von Menschen mit feltsamen Sprachaccent wimmelnde Strafe hineinwagte. Undererseits mußte der Freund des alten Testaments doch in ihnen das auserwählte Sie zeigten fich thätig, gefällig und felbft in ihm Bolk feben.

ren finnigen Anhänglichkeit an alte Gebräuche achtungswerth; auch ren die Mädchen hübsch und freundlich. Goethe nahm daher sortsitrend an dem seltsamen Bolke einen lebhaften Antheil und ite nicht, bis er, durch Bermittelung einflußreicher Personen, er Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt, von dem Lauberttensest sich ein Bild gemacht und die jüdische Schule mehrmals sucht hatte. Zuweilen riesen ihn Unglücksfälle oder außerordentze Borfälle in's Freie; bald war es ein näherer oder entsernter and, bald eine Execution, und ein Mal war er auch bei der entlichen Berbrennung eines Buches zugegen. Es machte diese an em leblosen Wesen ausgeübte Strase einen eigenen, fürchterlichen ndruck auf ihn, und er sah mit Schaudern, wie die Ballen im ver platzten und durch Ofengabeln aus einander geschürt und mit Flammen mehr in Berührung gebracht wurden.

Außerhalb ber Stadt richtete sich sein Gang gewöhnlich nach i Grundstüden, welche sein Bater vor dem Eschenheimer und iedberger Thore besaß. Das eine war ein Baumgarten, der zuich als Wiese benust ward, das andere ein sehr gut unterhaltener einberg, worin zwischen den Reihen der Weinstöde Spargelreihen t großer Sorgsalt gepstegt wurden. hier machte sich Wolfgang mählig mit den Gartengeschäften bekannt und durfte zugleich sich verschiedenen Erzeugnisse des Jahres, von den ersten des Frühzes bis zu den letzten des Herbstes, freuen. Den Schluß und die one all' dieser Genüsse bildet endlich die Weinlese. Die Schildeug, die Goethe in Wahrheit und Dichtung von dieser frohen Zeit t, begegnet uns verkürzt wieder in Hermann und Dorothea (Gezug "Euterpe") in der Beschreibung:

Jenes festlichen Lags, an dem die Gegend in Jubel Trauben lieset und tritt, und den Most in die Fässer versammelt, Feuerwerke des Abends an allen Orten und Enden Leuchten und knallen, und so der Ernten schonste geehrt wird.

٦

## Siebentes Capitel.

Confirmation. Bekanntwerben mit jungen Leuten aus ben niederen Stant Gelegenheitsgedichte. Gretchen. Kaiserkrönung. Goethe von gerichtlu Untersuchung bedroht. Auflösung bes Berhaltniffes zu Gretchen. Phi sophische Studien. Zeichnen nach ber Natur. Excursionen. Goethe's Schwester. Gesellige Bergungungen. Borbereitung für die Universität.

Dir find nunmehr in unferer Ergählung bis zu der Beit vor rudt, in die wir mabriceinlich Goethe's Confirmation au fe Wenn Diefer beilige Act, der in dem Leben fo mane Junglings eine Epoche bildet, bei ibm feiner Birtfamteit verlu ging, fo lag bieß zum Theile an ber Bahl bes Geiftlichen, in bel Religionsunterricht man ihn geschickt batte. Er war ein guter, al fcmacher Mann; weil er aber feit Jahren der Beichtvater bes & fee gewesen mar, fo übergab man ibm auch den Sobn gur Bor Der Lebrling ließ es nicht an Gifer feblen: ben Ratech mus fammt ber Baraphrafe beffelben, Die Beileordnung, Die fr tigen biblifchen Belegftellen, Alles übte er auf's Befte ein. Alle aber vernahm, dag der alte Berr die Sauptprufung nach ei ftebenden Kormel anzuftellen pflege, verlor er alle Luft und Liebe ; Sache, gab fich in ber letten Beit bes Unterrichtes mancherlei A ftreuungen bin und legte bei ber Brufung einige von einem alt Freund erborgte, dem Geiftlichen abgewonnene Blatter in ben & von benen er nun Alles gemuth = und überzeugungslos berunterl Eben fo wenig gedieb ibm die Beichte zu irgend einer Frucht Berg und Gemuth. Er beneidete die Ratholiten, daß fie im Beit ftuble ihre Sunden im Gingelnen bekennen durften; benn er war t ben feltfamften religiöfen Zweifeln beunrubigt, die er bei folder & legenheit gern auf's Reine gebracht batte. Um nun biefen 3w boch fo viel als möglich zu erreichen, verfaßte und memorirte er Bekenntnif, bas wenigftens im Allgemeinen feinen Buftand ein verftändigen Manne batte flar machen tonnen. Allein faum nabe er fich im alten Barfüßer = Chor den feltsamen vergitterten Beic

dranten, fo begann alles Licht feines Beiftes und Bergens gu per-Bichen: und wie er fich nun bem geiftlichen Grofpater in bem engen Raum gegenüber fab, wollte die gut eingeübte Beichtrede nicht über vie Lippen, und er las in ber Berlegenheit aus einem Buche bie rite befte Formel ber, Die in ihrer Allgemeinheit für eines Reben Buftand pagte. Go entfernte er fich, nach empfangener Abfolution. veber warm noch falt, ging folgenden Tages mit den Aeltern gum Eifche bes berrn und betrug fich ein paar Tage lang, wie es fich nach einer fo beiligen Sandlung geziemte. Das Gefühl aber, wie venig feine Stimmung ber Bedeutung Diefes religiöfen Actes angeneffen war, erzeugte allmäblig in ibm einen buftern, qualenden Der Spruch, daß mer das Sacrament unmurbig genieße, ich felbft bas Bericht effe und trinte, machte einen ungebeuern Eindruck auf ibn; und alles Furchtbare, was er aus dem Mittel= ilter von Ordalien und in der Bibel von der Quelle gefeben, Die em Schuldlofen wohl befommt, ben Schuldigen aber aufbläht und verften macht, ftellte fich babei feiner entzundeten Ginbilbungefraft var. Er theilte Underen feine angstigenden Ameifel mit: aber bie Ausfunft, womit man ibn zu beruhigen gedachte, ichien ibm fo abl und fdwach, bag jenes Schredbild badurch nur an furchtbarem Anseben gewann und ihn von Reit zu Reit bis in Die Leipziger Betobe beimfuchte.

Eine beffere sittliche und religiöse Kräftigung, als ihm durch die Consirmation zu Theil geworden, hätte gerade in diesem Zeits wurdte Roth gethan; denn schon war eine Epoche im Herannahen, vo bedenkliche Berbindungen und Leidenschaft ihn ganz nahe an proße Gesahr brachten. Durch jenen Phlades \*) wurde Goethe mit inigen jungen Leuten bekannt, die den mittleren und selbst niederen Ständen angehörten, aber nicht ohne Geist und einige Bildung varen. Sie schlugen sich durch, indem sie für Advocaten schrieben, wurch Hausunterricht Schülern und Präparanden sür die Consirmation nachhalsen, dann wieder sür Kausseute und Mäller einige Bege iefen, und thaten sich Abends von ihrem kleinen Erwerbe auf frusale Weise etwas zu Gute. Der Berkehr mit ihnen gab zunächt

<sup>\*)</sup> Bergi. G. 88.

Goethe's poetischem Talente neue Anregung und Beschäftigung. Ihnen zu Gesallen setzte er einen versificirten Liebesbries auf, worin ein verschämtes junges Mädchen einem Jünglinge ihre Neigung offenbarte. Diese Liebescpistel wurde aus dem Stegreise in den Taschenkalender eines jener Bekannten, und zwar in einem zwischen dem Knittelverse und dem Madrigal schwebenden Splbenmaße, geschrieben. Man wollte damit einen eingebildeten jungen Rann mystissicien, was auch vollkommen gelang. Der Getäuschte wünschte nun gleichfalls, in Bersen antworten zu können, und wandte sich im Gefühle seiner Unsähigkeit an eben die jungen Leute, die ihn zum Besten hatten. Diese gingen abermals ihren neugewonnenen Freund, den versgewandten Goethe, an, und sogleich ward eine poetische Antwortepistel zu großer Zusriedenheit der Betheiligten angesertigt.

Durch die beiden Liebesepisteln war Goethe mit jenen jungen Leuten naber vertraut geworben und nahm bieweilen an ihren abendlichen Busammenfunften Theil. In ihrem Rreise lernte er ein Dabchen von ungemeiner Schönheit, und burch fie gum erften Rale bie volle Gewalt ber Liebe tennen; benn jene Reigung au ber Schwester bes jungen Derones war nur ein flüchtiges Borfpiel, ein leifer Untlang. Gretchen bieg bas liebliche Befen, beffen Ramen ber Dichter fpater in feinem Fauft verewigte. Rach Bettinen's Briefmechfel mit Goethe\*) wird einer Geliebten Goethe's gedacht, welche die Tochter bes Wirthes "gur Rofe" in Offenbach war, und allgemein bas icone Gretchen genannt wurde. Es icheint nach der dort angeführten Erzählung der Mutter Goethe's, baf fe auch zu Offenbach gewohnt habe \*\*). Das Gretchen in Babrbeit und Dichtung dagegen finden wir zu Frankfurt bei Bermandten in abhangigem Berhaltniffe lebend. Die Geftalt Diefes Dabdens verfolate ibn von dem Abende an, wo er fie querft fab, auf allen Begen und Stegen. Ihr au Liebe befuchte er fleifig die Rirche und

<sup>\*)</sup> II, 260.

ow) Gbenbas.: "Den Tag vorher war Wolfgang in Offenbach gewesen, bi war ein Wirthshaus jur Rose, die Tochter hieß das schone Gretchen; er hatte fie sehr gern; das war die erfte, von der ich welh, daß er fie lieb hatte."

weibete unter bem langen protestantischen Gottesbienste Augen und herz an ihrem Anblide. Sie beim Herausgehen anzureden getraute er sich nicht, noch weniger, sie zu begleiten; aber er war schon überstudlich, wenn sie ihn bemerkt und seinen Gruß flüchtig erwiedert batte.

Um die Mystistcation jenes jungen Mannes noch weiter fortzuspinnen, verlangten Goethe's neue Freunde von ihm eine dritte Liebesepistel, als Antwortschreiben des Mädchens auf den poetischen Brief ihres Liebhabers. Goethe'n war dieser Auftrag sehr willfommen, und er führte ihn mit großer Wärme aus; denn er dachte sich jetzt dabei alles Schöne und Liebe, was er gern von Gretchens Hand an ihn selbst geschrieben gesehen hätte. Wie das Concept dieser neuen poetischen Epistel auf die anmuthigste Weise eine nähere Erklärung zwischen Goethe und seiner Geliebten herbeigesührt, wollen wir seiner Selbstbiographie nicht nacherzählen; wir wärden dadurch nur Gesahr laufen, von einer reizenden Dicht ung eine Copie mit matten Karben zu liefern.

Goethe's Gefellen tamen balb auf ben Gedanken, daß sie von seinem Talent einen bessern Gebrauch, als zu bloßer Befriedigung einer schadenfrohen Mystissicirungslust machen könnten. Sie nahmen Bestellungen auf Gelegenheitsgedichte an, die er mit Leichtigkeit aussührte und von deren Ertrage sie sich dann gemeinsam ein paar lustige Abende machten. Ausbrücklich erwähnt sind in Bahrheit und Dichtung ein Hochzeitsgedicht, ein Leichen armen und noch ein drittes Gelegenheitsgedicht, ein Leichen armen und noch ein drittes Gelegenheitsgedicht. Später wollte es mit den Bestellungen nicht recht mehr fort; ja einmal tam sogar ein Gebicht mit Protest zuruck, da es dem Besteller nicht gefallen hatte. Beil aber einer der jungen Leute von Goethe das Handwert durchaus erlernen wollte, so wurde noch eine Reihe singirter poetischer Ausgaben behandelt, bei deren Ausstellssung sie sich zwar noch immer gut genug unterhielten, aber, da sie nichts einbrachten, ihre kleinen Belage viel mäßiger einrichten mußten.

Benn wir Goethe's Alter, der damals taum sein vierzehntes Jahr vollendet hatte, erwägen, und dabei die Art der Gesellschaft, in die er jest hineingerieth, die Beschaffenheit der Gespräche, die er horte, die Belt, die fich ihm dadurch erschloß, die Sphare von

Ibeen, Gefühlen, Bunichen und hoffnungen, bie in ibm angereat wurden, in Betracht gieben: fo tritt und ein Digverbaltnig ber erftaunlichften und zugleich bedenflichften Urt entgegen. Sein Freund Bylades, der ungefähr gleichen Alters mit ihm fein mochte, erfcheint als Berlobter mit feinem Brautchen in jenem Rreife; er felbft fcmiedet Blane einer unabhängigen Erifteng, und findet, bag eigentlich Rebem bon ber Gefellschaft eine Rrau notbig fei. Rach ber Darftellung in Bahrheit und Dichtung geht es zwar in Gefprach und Benehmen unter ben jungen Gluderittern noch gemaffigt und fittig genug ju; aber, wenn irgendwo, fo mochte ber Dichter gerade bier Danches vertuscht und gemilbert baben. Un einer anbern Stelle der Gelbftbiographie thut er ein Geftandniß, bas uns ertennen läßt, in welchen Regionen fich baufig die Unterhaltung bewegt baben mag. Er geftebt , daß er "bei ber Geschichte mit Gretchen und an ben Kolgen berfelben" die Erfahrung gemacht, wie gerruttet und binfällig im Innern die burgerliche Befellschaft fei, wie viele Kamilien durch Banqueroute, Chescheidungen, verführte Tochter, Morbe, Sausdiebstähle, Bergiftungen entweder in's Berberben fturaten ober fich fummerlich auf dem Rande beffelben erhielten. Roch mehr fühlt man fich befrembet, wenn er bingufügt: er babe fogar, wie jung er auch war, in folden Fällen oft die Sand gur Rettung und Erleichterung geboten; benn ba feine Offenbeit Rutrauen erwedte, feine Berichwiegenheit erprobt mar, feine Thatigfeit tein Opfer idente, und er in ben gefährlichften Kallen am liebften wirfte, fo babe er Belegenheit genug gefunden, ben Bermittler zu fvielen, ben Betterftrabl abzuleiten und fonft in mancher Beife bilfreich zu fein. Auf folche Urt mußte er freilich ichon als Anabe nur zu tief in bie verborgenen labprinthischen Gange bliden, die bas gefellichaftliche Dafein bald bier, balb dort, mit einem verberblichen Ginfturg bedroben: und nach diefen Erfahrungen erscheint es weniger wunderbar, bag er einige Sabre fpater ein Stud, wie die Mitschuldigen, bichten fonnte.

Ein gütiges Geschick hatte ihm aber unter biefer Umgebung einen schügenden Engel in Gretchen zugesellt. Die holbe Anmuth ihres Wesens, die schöne Gelaffenheit und Mäßigung ihres Benehmens wirkte höchst wohlthätig auf ihn und paralpsirte zum Theil wenigstens die nachtheiligen Einflusse der übrigen Gesellschaft. Sie hielt ihn davon ab, sich zum Wertzeuge weiterer Mystisscationen jencs jungen Mannes gebrauchen zu lassen. Einen Kuß wollte sie dem seurig Liebenden nicht gewähren; "nicht kussen!" sagte sie, "das ist so was Gemeines, aber lieben, wenn's möglich ist." Ueberhaupt hielt sie ihn durch ihr Betragen in schiedlicher Entsernung. Wie sie Kiemanden die Hand gab, so auch ihm nicht; sie litt keine Berührung; nur setzte sie sich manchmal, besonders wenn er schrieb und vorlas, neben ihn, legte ihm dann den Arm auf die Schulter und sah ihm in's Buch oder aus Blatt, eine Bertraulichkeit, die sie sonst gegen Niemand ausübte. Wollte er aber sich ein Gleiches gegen sie herausnehmen, so entsernte sie sich und kam so bald nicht wieder.

Babrend fo Goethe, von diefer erften Liebe bealudt, die feligiten Tage verlebte, naberte fich ber lang gebegte Bunich, eine Raifertronung zu ichauen, feiner Erfüllung. Raum mar es entschieden, daß der Ergbergog Joseph jum romifchen Ronige gewablt und gefront werden folle, fo begann ber Bater feinen Bolfgang für Die Auffaffung eines fo wichtigen ftaaterechtlichen Actes porzubereiten, indem er mit ihm die Babl= und Rronungediarien ber beiden letten Krönungen, nicht weniger die Bablcavitulationen burchaing. Ein fo bochft bedeutendes Ereigniß, meinte der Bater, burfe man nicht etwa blog gaffend und ftaunend an fich vorbeigeben Bu Ende des Jahres 1763 begannen fich in Frankfurt die Borbereitungen zu ber großen Feierlichkeit zu regen. Bei Rath wurden lange Ueberlegungen gepflogen, und bald erschien ber Reichequartiermeifter, vom Erbmarichall gefandt, um die Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges zu bezeichnen. Rachdem die Untunft ber Lenteren. Gines nach dem Undern, und ibre erfte folenne Befammtauffahrt den 6. Februar 1764 stattgefunden, murde nachber bie Antunft der taiferlichen Commiffarien und deren feierliche, mit mokem Bompe geschehende Auffahrt bewundert. Der mittlere Stock be Goethe'ichen Saufes war von einem furpfälzischen Cavalier, der bere vom Rurnbergischen Geschäftsträger, Baron von Ronigsthat, eingenommen, fo daß fich die Familie noch mehr, als gut Beit ber Frangofen, gusammengebrangt fand. Dieg benutte Bol

gang zu einem Borwande, um die meifte Zeit bes Tages außer bem Saufe gugubrigen.

Auf ben 3. Mars war ber Bablconvent anbergumt. Sest tam bie Stadt durch die wechselseitigen Geremonielbesuche der Gefandten in lebhafte Bewegung. Bon ben Berfonlichkeiten biefer Manner machten einige einen bleibenden Gindrud auf Goethe, por allen bie bes Brandenburgifchen Gefandten, bes Barons von Blotho, eines fleinen, gebrungenen, mit ichwarzen Reuerqugen fed um fich blidenben Mannes, ber vom fiebenjährigen Rriege ber als ein biplomatiicher Beld berühmt mar. Dbwohl feine eigene Kleidung, wie bie Livreen und Equipagen, gegen die von anderen Abgeordneten für fvärlich gelten konnten, fo maren boch Aller Augen ihm zugewandt, ba auf ibm der Abalang feines großen Ronigs rubte. Wie in einem überlegten Runftwerke murben nun die öffentlichen Auftritte immer bedeutender und großartiger; bie Menfchen muchfen an Rabl, Die Berfonen an Burde, Die Umgebungen an Bracht. Am 21. Dars hielt ber Rurfurft von Maing, Emmerich Jofeph, unter betaubendem Ranonendonner, ber bon nun an fast nicht mehr enden follte. feinen glangenden Gingua, morauf bald auch die Antunft von Rur-Trier und Rur=Coln folgte. Befondere intereffirte Goethe'n. als Arantfurter Burger, die Ablegung bes Sicherheitseides, ben por bem Babltage ber Rath, bas Militair und Die Burgerichaft verforlich und in Daffe, theils auf dem großen Romerfaale, theils auf bem Romerberge, leifteten, und wobei fich bas gange Gemeinwefen nach feiner Bufammenfekung und feinen Abitufungen, wie mit Ginen Blide überfeben ließ. Am Babltage felbft hatte Goethe ben Genuß, bie bochften und hoben Berfonen, die fich bisber nach moderner Beife nur in Caroffen bin = und berfahrend gezeigt batten, nunmehr nach uralter Sitte au Bferde au erblicen. Gebr romantifch ericbienen ibm unter freiem himmel biefe rothen, mit hermelin ausgeschlagenen Rurftenmantel ber drei geiftlichen Rurfürften, Die er bisber nur auf Gemälden gefeben; auch erfreute er fich bochlich an ben Botichafters ber abwesenden weltlichen Bablfürften in ihren von Golb blibenden fpanischen Rleidern und den alterthumlich aufgetrempten Rederbuten. Rachdem er vom Römer aus den Rug bewundert batte, drängte er in die Kirche und borte bier enblich nach langem harren in bem

wogenden Gedränge Joseph ben Zweiten als römischen König vertunden. Bon diesem Tage an ward der Zudrang der Fremden immer farter; Alles erschien in Gala, so daß zulest nur noch die ganz golbenen Anzuge Ausmerksamkeit erregten.

Benn biefe ftete machfende Bracht und Rulle bedeutender Ericheinungen die meiften Ruschauer allmäblig gang verwirren und abftumpfen mußte, fo tam unferm jungen Freunde, außer den borbereitenben Studien, noch Ameierlei gu Silfe, um eine reine und besonnene Auffaffung bes Gangen zu erleichtern. Sein Bater und ber Baron von Ronigsthal hatten mit einander beredet, bag Bolf= gang Abends von dem Gefchehenen fowohl mundlich, als in fleinen Auffagen, genauen Bericht erftatten follte, wobei fie theils ibr eigenes Intereffe, theils feine Uebung im Auge hatten. Schon bieß mußte ihm ein Sporn fein, bas Bichtigere vom Unwichtigern gu unterscheiben, und fich bie Folge und den Bufammenhang ber Ericheinungen einzuprägen. Gbenfo hatte er bie Bablverhandlungen gum Behufe feines Baters abzuschreiben, und lernte babei ben innern Sang ber Dinge tennen, ber ibm für die Betrachtung ber außeren Borgange baufig ein leitender Raden mar. Dehr aber, ale diefes, trug feine Reigung ju Gretchen bagu bei, bag die unendlich mannichfaltige Belt, bie ihn umgab, doch nur einen einfachen barmonifchen Ginbrud auf ihn machte. Gretchen mar lernbegierig und er, von feinem Bater ber, jum Lebren aufgelegt. Go mar er benn immer bemubt, Alles recht aut zu feben und zu faffen, um es ihr wiederholen und erflaren zu tonnen. Ja, er beschrieb oft einen vorbeigebenden Bug halblaut vor fich felbft, damit er fich alles Gingelnen recht verficherte und von feiner Schonen gelobt murbe. Den Beifall und die Anerfennung ber Anderen geftebt er nur ale eine Augabe angefeben zu baben.

In diesem Sinne betrachtete er nun auch den Einzug des Kaijers und des künftigen Königs, welcher jest in der Reihe der Feierlichkeiten folgte, und alles Frühere an Großartigkeit und blendendem Glanze weit hinter fich ließ. Goethe kam an dem sestlichen
Tage und den nächtfolgenden, wo auch die Reichs-Infignien gebracht wurden, vor lauter Beschäftigung nicht zu sich. Bu hause
gab es Allerlei zu schreiben und zu copiren, und draußen Unzüssigung

au feben. Er hatte von bem , was gulegt vorgegangen und was a bem berannabenden großen Tage ber Rronung zu erwarten fei, feine Geliebten eine ausführliche Belchrung versprochen. Endlich gelang es ihm eines Abends, fich frei zu machen, und er eilte noch fpat w ibrer Bobnung. Die Unterhaltung mit Gretchen beffügelte bie Stunden, und es war ichon Mitternacht vorüber, als Goethe enb lich aufbrechen wollte. Rum Unglude batte er ben Sausichluffel vergeffen und tonnte nun, ohne bas größte Auffeben zu erregen, nicht in's alterliche Saus gurud. Seine Berlegenheit mar groß. Da folug Gretchen, mit Buftimmung ber übrigen Gefellichaft, vor, ben Reft ber Racht zusammen zu bleiben. Sie ging fogleich, um Raffee au tochen, welcher ben Schlaf noch für einige Beit verscheuchte. Bab aber frodte fowohl bas Gefprach, ale bas Spiel, wozu Ginige ihre Ruflucht genommen hatten. Die Mutter fchlief im Seffel, Pplates mit feiner Schonen faß in einer Ede; die Uebrigen nidten bier und bort. Rur Goethe und Gretchen, in einer Tenfterede figend, madten noch, in leifer Unterhaltung begriffen. Aber auch fie warb endlich vom Schlafe übermannt und lehnte einschlummernd ihr Ropfden an feine Schulter. So fag nun Goethe allein machend ba, in ber wunderlichften Lage, bis auch ibn ber freundliche Rwillingsbrubet bes Todes beruhigte. Es war heller Tag, ale er ermachte. chen ftand vor bem Spiegel und rudte ihr Saubchen gurecht. Sie mar liebensmurbiger als je, und brudte beim Scheiben ibm berglich bie Banbe. Goethe ichlich auf einem Umwege nach Saufe, um nicht bom Bater burch ein Gudfenfterchen, welches biefer in ber Danet nach dem fleinen Sirfchgraben zu angebracht hatte, bemerkt zu werben. Seine Abwesenheit beim Morgenthee hatte bie Rutter burd Borfdugen eines fruben Befchäftes zu beschönigen gewußt.

Endlich brach der Krönungstag an, der 3. April 1764. Bon einem bequemen Plage in den oberen Etagen des Römers fah Goethe, wie in der Bogelperspective, die mannichsachen Unstalten zum Feste, den neuerrichteten Springbrunnen mit zwei großen Aufen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen und rothen Bein aus seinen zwei Schnäbeln gießen sollte, den hochgethürmten haserhausen, die große Bretterhütte, worin schnige Tage ein ganzer setter Ochse an einem ungeheuren Spiese bei

ń

Roblenfeuer ichmorte. Bald verfündete bas abnungevolle Geläute ber Sturmalode ben Beginn bee Reftes. Querft fab man ben Rag ber berren von Machen und Rurnberg die Reichetleinodien nach bem Dome bringen, mobin fich bald nachber auch tie drei Rurfürften begaben. Dann fcwang fich ber Erbmarfchall, Graf von Bapvenbeim, auf fein Bferd, ein ichoner, fchlanter Berr, in reicher fpanifder Tracht: ibm folgten, unter bem Schalle aller Gloden, Die Befandten, gleichfalls zu Bferde, nach bem faiferlichen Quartiere. Richt lange mabrte es, fo erblicte man von bort aus einen unend= liden Bug fic baber bewegen, worauf die Menge ber reichgefleibeten Dienerschaft, ber Beborben, bes ftattlichen Abels, bann bie Babibotichafter. Die Erbamter und gulett unter bem reichgestidten. bon awolf Schöffen und Rathsberren getragenen Balbachin ben Raifer in romantischer Rleibung, gur Linken, etwas binter ibm, feinen Sohn, in fpanischer Tracht, langfam auf prachtig geschmudten Roffen einberschwebend. Go ging der berrliche Bug in ben Dom, bo nach und unter unendlichen Ceremonieen Die Salbung, Die Aronung, ber Ritterichlag vorgenommen murben. Mittlerweile blieben Goethe und feine Freunde auf ihrem Blage und genoffen gu einer frugalen Dablzeit, aus falter Ruche befiebend, ben beften und alteften Bein ber Kamilienkeller. Sodann faben fie ben aus bem Dome rudfehrenden Kronungezug vom Martte ber nach ber Romerthure au über einen eigene bagu aufgebrückten, mit rothgelbem und weißem Tuche belegten Bretterweg heranschreiten, und tonnten fo bie Majeftaten, bie fie eben zu Rof fibend angeftaunt hatten, nun auch au Rufe mandelnd bewundern. Gin hochft mertwürdiges und beluftigendes Schauspiel bot fich bar, ale bas Tuch ber Bretterbrude, und fpater ber Bafer, ber Weinfpringbrunnen und ber gebratene Dofe bem Bolte preisgegeben wurden. Bulest wufite Goethe fich auch noch ben Gintritt in ben großen Romerfaal zu verschaffen, wo Raifer und Ronia, von boben Berfonen bedient, auf Thronftufen erhobt, unter Balbachinen in ihrem Ornate beim Reftmable fagen.

Barum hat der Anblid dieser großartigen politisch = religiösen Feierlichteiten gar keinen Ginfluß geübt auf die Richtung von Goethe's Boefie in den nächsten Jahren? Wenn es wahr ift, was Gervinus fagt, daß ihm nur ein großes öffentliches Leben gefeht

bat, um ein großer patriotifcher Dichter zu werben, warum bet btefes in feiner Urt einzige Reft ibm teine einzige poetifche Blutte entlockt, die der Ausbrud eines erhöhten vaterlandifchen Bewuft feins gewesen mare? Es begegnete bier boch fo Manches feinem Blide, mas besonders die Bruft eines phantaffereichen Sunglings mit freudigem Stolze ichwellen tonnte; in jenen fombolischen Gere monieen trat, wie Goethe felbit fagt, bas burch fo viele. Bergemente, Bapiere und Bucher verschüttete beutsche Reich einmal wieber für einen Augenblid lebendig dem Ginne und Bergen entgegen. Auch als Frantfurter mußte fich Goethe von der Reier lebhaft angefproden fühlen. Seine Baterftadt nahm gaftlich fo viele Souveraine und ihre Reprafentanten auf, und erschien neben ihnen felbit als fleine Souverainin; und an dem Mitgefühle biefer Ehre, an bem Sunderttaufendtheilchen einer Sobeit, die jest in vollem Glange erichien, labte fich bas Berg jedes Frankfurter Burgers. Aber Goethe blidte, fo jung er war, auch binter die Couliffen biefe glangend becorirten Bubne. Indem er Abende feine Cangeliftenat beit betrieb, fab er, wie viele tleinliche Monita von allen Seiter einliefen, wie eigenfüchtig jeder Stand bei der neuen Capitulation nur auf Bahrung feiner Gerechtfame, auf Bermehrung feines Gis fluffes bedacht mar. Symbolisch ftellte fich ihm biefe Berriffenbeit bes beutichen Reiches in bem Speifefagle ber Majeftaten bar, wo bie Buffete und Tifche fammtlicher weltlichen Rurfurften gwar practig aufgeputt, aber berrenleer daftanden. Dufte Diefes icon feine batriotische Begeisterung bampfen, fo tam bagu noch bas Bufammenfallen feiner erften Liebe mit der Rronungsfeierlichteit. wachen bes mächtigften aller menschlichen Gefühle ließ ben vaterlanbifchen Empfindungen wenig Raum; und wie es bei Goethe beift, bağ ein Liebender gern Sonne, Mond und Sterne verpuffen mocht, um der Geliebten ein luftiges Feuerwert zu bereiten, fo mußten ibm auch alle jene glangenden Reftlichkeiten nur gur Berberrlichung feiner Liebe bienen.

Den Abend des Krönungstages verbrachte Goethe mit Greden und imit Bylades und seiner Schönen, indem fie die prächtig illuminirten Strafen durchwanderten. Sie ftaunten die feenartigen Blammengebäude an, womit die verschiedenen Gesandten einander

m überbieten fucten. Allen aber lief ber Rurd Guerbaub ben Rana ab. ber bie große Linten-Ceplanate am Rommartre vern mit einem ferbig erlenchteten Bortal und im Sinterarunde mit einem prachtbollen Broivect batte vergieren laffen. Babrent fie bert nun, au bleren aneinander geichloffen, gwifden ben mit leudtenten Guirlanben verlnupften Baumen auf und ab gingen, glaubte Goetbe an Gretchens Seite in ben gludliden Geniten Elpnums ju manteln. Er abnte nicht, wie baid er gemabnt merten follte, ban er noch auf Erben war, wo bem bodien Glude ein idmergliches Leiben auf bem Rufe folgt. Als er Gretchen bis an ibre Ebure gebracht batte. Hite fie ibn auf Die Stirne. Es mar bas erfte und bas lente Dal:

benn er follte fie nie wieberfeben.

Am anbern Morgen ericbien ber Sausfreund, Rath Coneibar, mit Ebranen in ben Mugen, aus Auftrag von Goethe's Bater und ber Obrigfeit, auf feinem Rimmer, um von ibm ein aufrichtiges Betenninif über gewiffe ichwere Bergeben zu verlangen , woran man ibn ale Theilnebmer angeschuldigt batte. Die Bolizei mar einem Complotte von jungen Leuten auf die Spur gefommen, Die von verwegenen Doftificationen, luftigen Gelbichneibereien und allerlei vollenhaften Berbrechen nach und nach bis ju Berfalfchung von Bavieren , Rachbildung von Sanbidriften, Unterfcbiebung von Schuldicheinen und anderen ftrafwurdigen Dingen fortgeschritten maren. Da als einer ihrer Berfammlungsorter auch bas Saus bezeichnet wurde, welches Goethe zu befuchen pflegte, fo lag es nabe genug, ibn in bas Complott verwidelt zu glauben. Er fonnte nicht läugnen, bag er manche Racht fpat nach Saufe gefommen, bag er fich einen Dausschluffel zu verschaffen gewußt , bag er mit Berfonen von geringem Stanbe an Luftorten bemertt worben, bag Dabchen in bie Sache verwidelt feien, daß er in Underer Ramen Briefe verfaßt. Dbenbrein geborte zu ben meift Compromittirten ein junger Menfc. ben Goethe auf den Bunfc von Greichens Bettern feinem Grofpater au einer vafanten mittlern Stelle empfoblen, und ber fich bauptfadlich um ienes Umt beworben batte, um gewiffe Bubenftude gu unternehmen ober zu bededen. Goethe beobachtete Anfangs bent meffianifchen Freunde gegenüber ein ftanbhaftes Schweigen, unt micht feine Befannten, befonders Gretchen und ihre Bettern , ingent Goethe's Leben, I.

einer Gefahr auszuseien. Als aber ihr hans ausbrucklich genam wurde, hielt er alles fernere Buruchalten für unnüg und erzähl dem Freunde mit immer wachsender leibenschaftlicher Aufregung b ganzen hergang der Dinge, erklärte aber zugleich, daß, wenn mi seine Bekannten nicht schonen und ihre Thorheiten verzeihen woll er sich ein Leid anthun wurde. Der hausfreund entfernte sich, nat dem er ihm auferlegt hatte, auf seinem Zimmer zu bleiben, un mit Riemand, als mit ben Seinigen, zu communiciren.

Bekt, in der Ginfamteit, begann Goethe fich die fcwerft Borwurfe über fein Geftandniß zu machen. Er glaubte porausg feben, bag man die tindlichen Sandlungen, Die jugendlichen Re gungen und Bertraulichkeiten gang anders auslegen murbe, ut fürchtete, Die Geliebte, den guten Bylades, die Bettern in groß Unglud bineingezogen zu baben. Bon Schmerz überwältigt, ma er fich die Lange lang auf die Erde und beneste ben Boben mit fe nen Thranen. Go fand ibn feine Schwester Cornelia und erfchre über die Bewalt feiner Leidenschaft. Bergebens bemubte fie fie ibn burch allerlei Troftgrunde aufzurichten; umfonft mar bas Bur ben ber Mutter, Die ibn, wie Cornelia, von Beit zu Reit besucht er fand teinen größern Genuß, als wechselsweise die Bilber fein Reigung und feines frühern Gludes und die des gegenwärtige und möglichen Unglückes bervorzurufen. Um zweiten Tage tam Mutter und Schwefter, um im Ramen bes nun beffer unterricht ten Baters ibm eine völlige Amneftie anzubieten und ibn gum B ichauen der Reichs = Infignien einzuladen; allein er wollte bi Richts wiffen; ber gange weitere Berlauf ber Rronungsfeierlid teiten ließ ibn talt und theilnahmlos, und wie beim Dantfefte b lepte Ranonendonner verhallte und ber Bulverdampf in die Bui fcwand, war alle diefe herrlichkeit aus feiner Seele getilat.

Die Heftigkeit seines Seelensturms verursachte zulest eine to perliche Krankheit, so daß man den Arzt zu hülfe rusen und is auf alle Weise zu beschwichtigen suchen mußte. Man gab ihm d Bersicherung, seine nächsten Freunde, an jener Schuld so gut w unbetheiligt, seien mit einem leichten Berweise davon gekomme und Gretchen habe sich aus der Stadt wieder nach ihrer Heima: Sen. Die lestere Nachricht wirkte schlimm genug auf ihn; de

barin feine freiwillige Abreife, fondern eine fcmabliche Berna. Rach einiger Reit gesellte man Goethe'n einen besonbern ir in einem Manne bei, ben er aludlicherweife liebte und Diefer batte fruber eine Sofmeifterftelle in einem befreun-Saufe betleibet; jest, in Diefen Leibenstagen, befuchte er e'n baufig und bezog gulegt ein Rimmer neben bem feinigen. im erfubr ber Batient bas gefammte Ergebnig der Unterfuwobei fich berausgestellt batte, bag die Bettern gang una und nur im Allgemeinsten mit ienen ftrafbaren jungen Leutannt waren. Gretchen aber batte bei ben Eraminatoren bas bite Reugniß bavon getragen; man batte an ibr nur Gutes tebes finden und die Entfernung aus ber Stadt, die fie ite. ibr nicht verfagen tonnen. 3br Befenninif in Begiebung oethe lautete: "3ch tann nicht laugnen, daß ich ibn oft und efeben babe; aber ich babe ibn immer als ein Rind betrachtet. eine Reigung zu ibm war wahrhaft schwesterlich. In manchen babe ich ibn gut berathen, und anstatt ibn zu einer zweideu-Dandlung aufzuregen, babe ich ibn verbindert, an mutbwillitreichen Theil zu nehmen, die ibm batten Berdruß bringen . #

Als Goethe ersuhr, wie Greichen ihn als ein Kind zu ben erklärt, ging plöglich eine große Berwandlung in ihm vor. des unerträglich, daß ein Mädchen, die höchstens ein paar mehr zählte, ihn für ein Kind halten sollte; er nannte ihren i nicht mehr, obwohl er von der Gewohnheit nicht ablassen, sich ihr Bild lebhaft zu vergegenwärtigen. Wie verhaßt ihm jest das vertrauliche Wesen, das sie sich gegen ihn ersihm aber nicht zu erwicdern gestattet hatte! Wie kindisch m das Klagen und Rasen vor, dem er sich ost halbe Rächte iberlassen, wie thöricht das Weinen und Schluchzen, wodurch st dahin gesommen war, daß er kaum mehr schluchzen, wodurch st dahin gesommen war, daß er kaum mehr schlingen konnte! schloß sich rasch, das Vergangene hinter sich zu wersen und rische Tätigkeit ein neues Leben zu beginnen.

Das Lieblingsstudium seines Stubennachbars und Freundes war 1810 sophie. Goethe ließ sich dadurch auf ein Gebiet loden, u er sich bisher noch gar nicht umgesehen hatte. Aber die

philosophischen Lebren mollten in der Art und Rolge, wie fle ibn überliefert murben, in feinem Ropfe nicht aufammenbangen; er thet allerlei Fragen, Die ber Freund erft fpater zu beantworten verfmach. ta er bebauptete fogar bie Unnötbigfeit einer abgefonberten Bbilefopbie, weil fie ichon in ber Religion und Boefie enthalten fei. Da es mit bem bogmatifchen Bortrage nicht ging, fo begann ber Arend mit ihm bie Geschichte ber Philosophie, wobei er ben fleinen Bruder au Grunde legte. Sier tam Goetbe'n nun eine Lebre io aut wie bie andere por : an ben alteften Spftemen gefiel ibm beforbere bas Rufammenfallen von Boeffe, Religion und Bbilofopbie in Alber beim Weiterichreiten tonnte er fich immer meniger 20rechtfinden; er vermochte meber ber Blatonischen Bbilosophie, noch ber bes Ariftoteles eine fonberliche Brucht abangeminnen. In bes Stolfern batte er fruber icon einige Reigung gefaft, und Aubirte nun aum Berdruffe bes Freundes, ber ein fo einseitiges Ereiben ungern fab, mit groker Theilnabme ben Epictet.

Unterbeffen mar bie Jahreszeit fcon geworden, und Goethe begann mit feinem Freunde Ausfluge nach ben Beranugunasorters um die Stadt ber zu machen. Allein bier ward es ibm nicht wohl; er batte bie gludliche Unbefangenheit verloren, bie an feinen Beobachter bentt; er glaubte Mufmertfamteit, Rritit zu erregen; er furchtete balb ba, bald bort einen ber Bettern berportreten am feben. Daber jog er feinen Freund in die Stille ber Balber, und fucte fich bier einen ernften, von gralten Giden und Buchen umichatteten Blas. Auf bie icherzende Bemerkung bes Freundes, bag er fich in feiner gefühlvollen, religiofen Singebung an bie einfame, große Ratur als einen achten Abtommling ber alten Germanen bemabre, rief er aus: "Gewiß gibt es feine fconere Gottesverehrung, als bie, ju ber man tein Bild bedarf, bie bloß aus bem Bechfelgefprache mit ber Ratur in unserm Bufen entspringt!" Indeg genügten ibm biefe unbestimmten, erhabenen Gefühle auf die Dauer nicht in bem Migen Balbe. Die alte, halb natürliche, halb erworbene Reigung, Begenstände gleich ben Malern, worunter er von jeher gelebt, in auf die Runft anzuseben, trat in der Ginfamteit lebhaft ber-"Bo ich binfab," erzählte er felbft, "erblidte ich ein Bilb, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten; und ich fing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen." Wir wissen aus dem Frühern, wie gering die technische Borbildung war, die er zu dieser schwierigen Kunst empfangen; auch hatte ihn die Natur, wie er selbst gesteht, eben so wenig zum Zeichnen surs Einzelne, als zum descriptiven Dichter bestimmt. Nichts besto weniger hing er mit Hartnäckigkeit solchen Uebungen nach, und gewann dadurch wenigstens eine große Ausmerksamkeit auf die äußere Welt. Sein Bater suchte diese Bestrebungen auf alle Weise zu förbern. Er umzog die unvollkommenen Skizzen mit Linien, schnitt die unregelmäßigen, grauen, oft schon auf einer Seite beschriebenen Blätter zurecht, legte eine Sammlung derselben an und nährte daburch, wenn er auch nicht des Sohnes Talent zu steigern vermochte, boch in ihm den Ordnungssinn, der sich später in so vielsacher Weise wirksam zeigte.

Dieses Zeichnen nach der Natur ward denn auch eifrig bei manchen Ausstügen nach dem Gebirge geübt, das von Kindheit auf so ernsthaft vor ihm gestanden hatte. Mit heiterer Gesellschaft bestuckt er Homburg, Krondurg, bestieg den Feldberg, ließ Königstein nicht unbesehen, verweilte mehrere Tage in und bei Wiesbaden und Schwalbach, wandte sich dann dem Rheine zu, den man schon von den Hohen herab weithin sich hatte schlängeln sehen, erfreute sich an der Lage Biberichs und bewunderte Mainz, wo der Orusenstein auf dem Balle gezeichnet wurde. Die Ausbeute an größeren landschaftlichen Unschlen, die er mitbrachte, war freilich sehr gering; dafür hatte er aber jedes alte Schloß, jedes verfallene Gemäuer, das auf die Borzeit deutete, nachzubilden gesucht.

Bon solchen Excurfionen fühlte er sich aber immer wieder lebhaft durch das eigene Berhältniß zu seiner Schwester Cornelia nach hause zurückgezogen. Gemeinsames Spiel und Lernen in den Jahren der Rindheit hatte, so wie sich Beider physische und moralische Aräfte entwickelten, immer mehr eine herzliche Zuneigung, ein sestes
Bertrauen erzeugt. Cornelia war groß, wohl und zart gebaut, und hatte viel natürliche Bürde in ihrem Betragen; aber ihre Gesichtstätze waren nicht weiblich schon. Eine durch die Mode der Beit sein

entblößte und vergrößerte Stirne \*), starke, schwarze Augenbraunen, vorliegende Augen, die tiessten, welche Goothe jemals gesehen zu haben bekennt, scheinen ihrem Gesichte einen zu männlichen Ausbruck gegeben zu haben; sie mochte dem Bruder außerordentlich ähnlich sein, so daß sie wohl für Zwillinge gelten konnten. Und wie ihr Aeußeres nicht anziehend war, so wirkte auch ihr Inneres auf die Reisen durch eine gewisse Würde ablehnend; der Ausdruck ihres Blickes hatte nichts Sehnsüchtiges und Berlangendes; er war voll und reich, und schien nur geben, nicht empfangen zu wollen. Cornelia empfand es lebhaft, daß sie wenig Anziehungskraft auf junge Männer übte, wenn gleich ein Kreis von Freundinnen sich ihr mit Achtung und Liebe unterordnete, und schloß daher nur um so inniger sich an den Bruder an.

Einem jungen Engländer jedoch, der fich in einer Frankfurter Penfion bildete, flößte Cornelia eine lebhafte Reigung ein. Durch ben Umgang mit ihm wurde Goethe in dem mündlichen Gebrauche des Englischen gefördert, und eignete fich die Bunderlichkeiten der Aussprache an. Groß, schlant und wohlgebaut, ruhig und bisweilen sogar trocken in seinem Betragen, aber voll Güte und Liebe, paste der junge Fremdling trefflich zu Cornelia; und das ernste Paar flach seltsam gegen den Kreis von leichteren Charakteren ab, worin sich Goethe und seine Schwester damals bewegten.

Die Darstellung dieses Berhältniffes in Gocthe's Selbstbiographie ift neuerdings, seitdem Jahn in den "Briefen an Leipziger Freunde" Mittheilungen aus Cornelia's Briefen und Tagebuchen gemacht hat, aus unzureichenden Gründen angezweiselt worden. Es zeigt sich nämlich dort, daß Cornelia auch im October 1768 eine lebhafte Reigung zu einem jungen Engländer Harry gefaßt hat, der aber damals Frankfurt bald, ohne ihr Lebewohl zu sagen, verließ. Jahn hält nun diesen Engländer mit dem von Goethe erwähn-

<sup>\*)</sup> Die Schilderung, welche Goethe von feiner Schwester (Bb. 21, 15 ff.) gibt, wird durch ein in den "Briefen an Leipziger Freunde" (herausg. von D. Jahn) mitgetheiltes Bortrait Cornclia's volltommen bestätigt. Es flammt aus dem Nachlag von Friederife Defer, und war von Goethe im Jahre 1773 auf den Rand eines Correcturbogens des Gbh mit Bleistift flüchtig entworfen worden.

ten aus ber Bfeil'iden Benfion für identisch und meint, ber Dichter moge ibn amar fcon por feiner Abreife nach Leipzig fennen gelernt baben, aber beffen Reigung zu Cornelia fei erft fpater entftanben, und Goethe habe fpater bei ber Beimtehr nach Frantfurt bas Berbaltnif ausgebildet vorgefunden. Dunker glaubt fich gar zu ber Unnabme berechtigt, bas gange Berbalinif Corneliens zu bem Englanber aus der Bfeil'ichen Benfion in den October 1768 zu verfeten. Die Sache ift einfach biefe, bag bie beiben Englander eben zwei gang verschiedene Berfonen maren. Cornelia erwähnt nichts bavon, bak Barry ein Rögling ber Bfeil'ichen Benfion gewefen, wie es benn auch unwahrscheinlich ift. baf Goethe nach bem Univerfitätetriennium mit Benfionegoglingen Umgang gepflogen babe; fie fagt bloß: Il v a ici un ieune Anglais que j'admire heaucoup u. f. w. Rach Goethe's Beschreibung mar ber Benfionsgögling gwar groß und moblaebaut, aber fein Geficht flein, eng beifammen und burch Blattern entftellt, mabrend Cornelia Barry als ben reizenoften jungen Dann bezeichnet, ben fie je gesehen. Dit jenem Benfionszögling batte Goethe im 3. 1765 viel Bertehr; er übte mit ihm bas Englifche und lief fich Manches bon feinem Lande und Bolfe erzählen. Cornelia mar bei biefen englischen Unterhaltungen oft zugegen, und eignete fich, wie ihr Bruber, Die perfonlichen Gigenheiten in ber Musibrache ibres jungen Lebrers fo febr an, baf fie gulent wie aus Einem Dunde gufammen englisch zu fprechen ichienen. Der junge Fremde ging lange in Goethe's Aelternhaufe aus und ein, ohne feine Leibenschaft für Cornelia ju verrathen, bis fie fich gulent unverfebens und auf einmal fund gab. Der fleine Liebesbandel murbe. wie Goethe bemerkt zu baben glaubte, fchriftlich und munblich in enalifder Sprache durchgeführt; benn bes Fremblings Bemüben, von Goethe und feiner Schwefter bas Deutsche ju erlernen, wollte nicht gelingen. Er nabm mit Cornelia Theil an ben fommerlichen Luftfabrten, die Goethe und feine Genoffen veranstalteten. Richts von alle bem findet fich bei bem Englander Sarry, ber nur turge Reit im Berbft 1768 in Frankfurt verweilt zu baben icheint. Bon einem pertrauten Bertehr beffelben mit Goethe ift feine Rebe; auch Cornelia fceint ibn felten gefeben zu baben; und zu einem entschiebenen Berbaltniß amischen Beiden ift es so wenig getommen, bag Sarcy nicht einmal eine Ahnung von Cornelia's Zuneigung gehabt haben mag. Rurz, das Ganze war nur ein raschentslogener, wenn aus lebhaft aufregender Liebestraum auf Seiten Corneliens, woraus et sich vollkommen erklärt, daß Goethe, der übrigens auch kaum etwat davon bemerkt haben mag, seiner gar nicht erwähnt. Man könnte darin füglich eine Nachwirkung von Corneliens früher Jugendliebs zu jenem von Goethe geschilderten Engländer erblichen; gesteht su doch selbst im Anfange ihres Tagebuchs, daß sie sich für Grandison besonders deshalb so sehr interessire, weil er ein Engländer sei: "Je suis extremement portée pour ces gens la; ils sont si aimables et si sérieux en mème temps, qu'il faut être charmée d'eux."

Die muntere Gefellichaft, ju welcher fich jener Englander mit Cornelia im Commer 1765 bielt, benutte Die fcone Jahreszeit wie ichon angebeutet worden, ju mannigfachen Ausflugen, nament lich zu Bafferfahrten, mobei auf nachtlicher Rudtebr auch mobl bie Macht illuminirt wurde. Goethe bebt in feiner Gelbftbiographie aut bem Berfonal ber Gefellichaft besonders zwei junge Ranner bervor Der eine, etwa zweiundzwanzig Jahre alt, mußte ben ganzen Rreit burch feinen Sumor in Die befte Laune ju verfeten. Dit vielen Unlagen geboren , batte er feine Talente und befonders feinen Scharf. finn auf Jefuitenschulen ausgebilbet und eine große Belt- und Renidentenninig, aber nur von ber ichlimmen Seite, gewonnen. Dabei verbarg fich binter feinem poffirlichen und oft fragenbaften Befer eine große Menschenverachtung, Die er Gothe'n einzuimpfen fuchte Diefer meint nun gwar, es habe bei ibm nicht greifen wollen, wei wod immer große Luft hatte, gut ju fein, und Andere gut gu then; allein schwerlich mochte die bofe Saat in feinem Gemuth gang ohne Frucht geblieben fein, ba frubere Erfahrungen und Gin wirkungen ihr ichon einen empfänglichen Boben bereitet hatten. Der sweite, mit Goethe mehr gleichalterig, Joh. Ab. Born, war eir Jumorift harmloferer Art. Bon fleiner Geftalt, daber gewöhnlid Born chen genannt, etwas frummbeinig, von berben, aber gefälliger Forrit en, frausbaarig, mit einer Stumpfnafe, etwas aufgeworfenen und fleinen, funtelnben Augen, aus benen eine ungerftorbar Perte er icon burch fein Meugeres bie Befell

mb gab fich gern als Bielicheibe ihres Bige

n. Durch Goethe's Beispiel, der jene Luftparthieen und die dabei prommenden Zufälligkeiten poetisch aufzustugen psiegte, ließ er sich achnlichen Arbeiten verleiten, und versuchte sich auch im komischen ipos, welches damals an der Tagesordnung war. Das Gedicht beandelte in Alexandrinern die Abenteuer einer Schlittensahrt, und seftel dem lustigen Kreise höchlich. Horn sollte Goethe'n auf die Atademie folgen und hat, wie dieser dankbar anerkennt, viele Jahre uit unendlicher Liebe und Geduld sich zu ihm gehalten. Außerdem zehörte schon damals zu Goethe's nächsten Freunden Joh. Jak. Riese, der nach der Universität Marburg ging.

Ueber diesen geselligen Bergnügungen\*) wurde die Borbereitung zur Universität nicht versäumt. Seinem Bater zu Liebe repetirte Goethe fleißig den kleinen Hopp, und befestigte sich in dem Hauptinhalte der Institutionen. Aber seine Bielgeschäftigkeit, von der wir schon so manche Proben kennen gelernt, sollte sich kurz vor seinem Abgange zur Akademie auf's Aeußerste steigern. Er studirte die Geschichte der alten Literatur, durchlief Gesner's Jsagoge und Morhos's Bolyhistor, gerieth über Bayle's Börterbuch und kam so in Gesahr, sich eher zu verwirren, als zu bilden. Dabei las er eifzig die lateinischen Schriftsteller, wogegen das Griechische, so wie das hebräische und die biblischen Studien in den Hintergrund traten. Bielleicht wollte er aber auch mit diesem unruhigen, hastigen Riese seine jezige Abneigung gegen die Baterstadt und seine wachsende Sehnsucht nach anderen Berhältnissen betäuben. Nicht bloß Gretchens Biertel, sondern die ganze Stadt mit ihren alten Mauern

<sup>\*)</sup> Dunger fpricht auch die oben erwähnten Luftfahrten, der so genau betaillirten Ergählung Goethe's entgegentretend, dem Sommer 1765 ab, und verlegt fie in eine viel spätere Zeit, wo Goethe nicht bloß die Leipziger, sondern soger bie Straßburger Universitätszeit und den Wehlarer Aufenthalt hinter sich hatte. Hauptfächlich bestimmt ihn dazu der Umstand, daß der Rath Bernhard Erespel, in welchem er den in jenen Ausflügen vorzugsweise figurirenden, von einem längeren Aufenthalte in Baris erst im August 1765 nach Frankurt zuradkehrte und also einen Theil des Sommers dort nicht zubrachte. Wir, werden zweiten Bande dieser Schrift auf den Gegenstand zurücksommen merken hier nur, daß so gewaltsame Berrüdungen des von Goethe für lieferten sich nur durch die dringendte Nothwendigkeit rechtsetigen.

und Thurmen war ihm zuwider geworden, und nicht weniger miffel ihm die Berfaffung der Republik, deren heimliche Gebrechen ihm nicht entgangen waren. So drängte ihn Alles einer neuen Umgebung, einem neuen Leben entgegen.

## Achtes Capitel.

Aufbruch nach Leipzig. Einbruck ber Stadt. Hofrath Bohme. Collegienbesuch. Einwirkung bebeutenter Lehrer an ber Dochschule. Berbaltuth zu ben Studenten. Einwirkung von Leipziger Frauen. Die Hofrathu Bohme. Arisis in seinem poetigen Geschwarde. Schoffer's Besuch. Berbaltniß zu Unnetten (Rathchen Schonkopf). Behrifc. Ein Briefconcept von Goethe. Theaterbesuch.

Die Epoche, wo Goethe die Universität beziehen sollte, Dichaelis 1765, war unterdessen herangerückt. Sein Bater hatte nicht versäumt, noch in der letten Zeit ihm die Studien- und Lebensrichtung, welche er in der num beginnenden Periode zu versolgen hätte, in stundenlangen, angelegentlichen Gesprächen darzulegen, und entließ ihn so mit der Hossinung, nach absolvirtem akademischen Cursus einen wohlunterrichteten Rechtskandidaten in ihm wiederzusehen, ohne zu ahnen, was für Plane und Entschlüsse mittlerweile sich kill in dem Jünglinge entwickelt hatten. Um diese zu erläutern, holen wir etwas weiter aus; und es wird sich uns dabei vielleicht ein tieserer Einblick in Goethe's Wesen eröffnen.

Was ein alter Aegyptier über die Griechen geäußert, daß fie ewig Kinder geblieben, das haben Gerder und Schloffer von Goethe gesagt\*), und damit vielleicht auf die allerprägnantefte Weise bezeichnet, was ihn von den Neueren durchweg unterscheidet. Das Kind bringt allem wahrhaft Wiffens- und Aneignungswürdigen, Allem, was Geist und Gemüth nährt, ein frisches Intereffe entge-

<sup>\*) 6.</sup> Riemer's Mittheilungen über Goethe I, 184.

es wird noch nicht burch eine besondere Richtung gefeffelt und : übrigen theilnahmlos gemacht. Begen ben Stoff verhalt es ich aleichaultiger, bas burch ben Begenftand angeregte Spiel eiftes= und Gemuthefrafte ift es, worin ihm ber eigentliche iegt. Der innere Bund ber menschlichen Natur ift in ihm noch erriffen und gerftreut; alle Rrafte wirken noch harmonisch gun; daber bas einzelne Rind noch als der Reprafentant feines gelten tann, was vom einzelnen Manne nicht mehr gilt. Gin es hat Schiller mit Recht von ben Griechen gerühmt. Der e Bellene, fagt er, qualificirte fich jum Bertreter feiner Reit, t tann bief ber einzelne Reuere nicht? Barum barf er nicht. gegen Mann, mit bem einzelnen Atbenienfer um ben Breis enschbeit ftreiten? Die fortgeschrittene Gultur ift es. welche uern Welt diese Bunde ichlug. Um die besonderen Ameige licher Thatiateit weiter zu fordern . mußten die Menichen fich len Rräften auf Ginen berfelben binmerfen, mußten fich an ein Bruchftud bes großen Gangen feffeln und daber fich felbft 8 Bruchftude ausbilden. Nur fo fonnte es gelingen, bem gertigen Geschlechte, ale Ginbeit betrachtet, einen Borzug vor fconen Jugendalter ber Menschheit zu erringen; aber wenn ittung dabei gewann, fo verlor der Gingelne; und wir muffen vie Schiller fagt, "von Individuum zu Individuum berum-, um die Totalität der Gattung zusammenzulesen." in in eine neuere Beit getreten mit bem vollften Drange, wie en Bellenen, die Barmonie feines Befens zu entwickeln, bie sheit in feiner Ratur auszuprägen. Bon einem bellen Bewußturde er dabei gewiß noch nicht in früheren Jahren geleitet; er dunkele Inftinkt wirfte nur um fo machtiger in ibm. Es t ein, wie fchwer dieje Aufgabe, die Goethe in fich fublte, in : Beit durchzuführen mar, welch' ein Fond von Beiftestraft eborte, um fie nur von fern ju lofen, wie viel weiter er obne Trieb nad Giner Richtung bin batte vorschreiten tonnen. In a Alter beflagte er auch felbft zuweilen jenes Streben nach

eborte, um fie nur von fern zu lofen, wie viel weiter er ohne Trieb nach Giner Richtung bin hatte vorschreiten konnen. In a Alter beklagte er auch selbst zuweilen jenes Streben nach tät. "Ich habe," äußerte er sich eines Tages gegen Edermann, u viel Zeit auf Dinge verwendet, die nicht zu meinem eigent Fache gehörten. Wenn ich bebenke, was Lopez be Bega ge

macht hat, fo tommt mir bie Rahl meiner poetifchen Berte febr flein por. 3ch batte mich mehr an mein eigentliches Detier balten follen." Ein ander Dal fagte er: "Batte ich mich nicht fo viel mit Steinen beschäftigt, und meine Beit zu etwas Befferm verwendet, ich tonnte ben iconften Schmud von Diamanten baben." Und fo lakt er auch in den Banderjahren durch Jarn o nur ju Ginem Bandwerte rathen und die Anficht aussprechen, daß jest die Beit der Ginseitigkeiten fei . und man den gludlich zu preifen babe . ber biefes begreife und für fich und Undere in foldem Sinne wirke. Bir burfen bagegen aber auch nicht verkennen, bak aus diefem Triebe Goethe's nach Universalität une Früchte erwachsen find, die auf teinem andern Bege zu erzielen maren; und find wir bierbei um ein Dugend voetifcher Meifterwerte armer geworden, fo entschädigt bafur bie bertliche Erscheinung eines reich und harmonisch entwidelten Denichen, welche die Mitlebenden entzudte und auch ber Rachwelt aus bem Bangen feiner Leiftungen erbebend entgegentritt.

Aus dem Gesagten wird es begreislich, warum Goethe sich durch ganze Berioden seines Lebens hindurch einer so großen Bielgeschäftigkeit hingab, aber auch, warum er nicht das eigentliche Handwerk der verschiedenen Künste, die er angriff, zu erlernen vermochte, und in die Wissenschaften, worin er sich versuchte, auf autobidaktischen Wegen eindrang. Die ausgebildete Technik der Künste, der streng systematische Gang der Wissenschaften würden einzelnen seiner Kräfte Flügel angesetzt, aber das freie und harmonische Spiel aller gehemmt haben. Nur die Poesie, in welche die goldenen Fäden aller menschlichen Bestrebungen zusammenlaufen, konnte seine Lebensausgabe werden, aber auch nicht als "Metier," sondern eben nur als Mittel= und Sammelpunct aller Radien seiner Thätigkeit.

Als nun Goethe an der Schwelle des akademischen Cursus ftand, war es natürlich, daß die ihm vom Bater ausersehene juristische Lausbahn seinen Bünschen nicht zusagte; er beschloß im Stillen, weil er die Fruchtlosigkeit aller Gegenvorftellungen beim Bater kannte, "die poetische Nachbildung dessen was er an sich selbst, an Anderen und an der Natur gewahr wurde," sortzusetzen, zugleich aber, da er doch einmal der Jukunst wegen ein bestimmtes Fach wählen mußte, sich dem Studium der Philologie, als dem eigende

hen humanitatsstudium, zu widmen. Es hatte fich in ihm die eberzeugung gebildet, daß in den alten Sprachen nicht bloß alle kufter der Redefunste, sondern zuzleich "alles andere Bürdige, was ie Welt jemals besessen," ausbewahrt sei. Schon hieraus erhellt, vie er den Begriff der Philologie faßte; er umschloß ihm nicht allein ie Sprachen und Literaturen, sondern auch "die Alterthümer, die Beschichte und Alles, was daraus hervorquillt." Durch diese Studen hoffte er sich für einen alademischen Lehrnuhl zu befähigen, welher ihm als die wünschenswertheste Stellung eines jungen Mannes richien, dem es um Förderung eigener und fremder Bildung zu thun wäre. Zu dem Ende wäre er gern nach Göttingen gegangen, wo Ränner, wie henne, Michaelis u. A. als leuchtende Sterne die Blide auf sich zogen. Allein sein Bater beharrte unerbittlich bei dem Beschlusse, daß er in Leipzig studiren solle, wo er selbst seinen Universitäts-Eursus begonnen hatte.

So fuhr benn Goethe, vom Buchbandler Fleifcher und feiner Gattin begleitet, nach feinem Bestimmungsorte ab. Die Jahresgeit war unfreundlich; ein anhaltender Regen batte die Bege außerft perborben. 216 fie awifden Sanau und Gelnbaufen gur Rachtzeit eine Anbobe binauffuhren, bemertte Goethe gur Geite des Beas in einer Tiefe eine Art von wundersam erleuchtetem Ampbitbeater. In einem trichterformigen Raume blintten ungablige blendende Lichtchen Aufenweise über einander und bupften jum Theil bin und ber, mabrend die meiften rubig Randen und fortflimmerten. Es blieb ibm unentichieben, ob es ein Bandamonium von Irrlichtern ober eine Gefellichaft leuchtender Thierchen gewesen fei. Das ungemeine Intereffe aber , womit er bas Bhanomen beobachtete, war wieber ein Borbote iener in fpateren Jahren | and und liebevoll gepflegten Ra-Wege noch ichlimmer : turftubien. Durch Ibil ber Gegend von Auer gen fteden. Goethe ieil und bebnte fich babe maffa aus; benn er Beit gu Beit wiebert. verließ. Gr fah

aber wenn biefem bas Menichengetummel, bas bunte Bielerfe Gegenständen etwas Neues mar, fo fand Goethe barin nur Fortfepung eines vaterlandischen Buftandes," befannte Baare Bertaufer. Inden erregten die aus öftlichen Landern berbeigete nen Banbelsleute, die Bolen, Ruffen, und vor allem die Gr burch Tracht und Gestalt feine besondere Aufmerksamkeit. Die felbit machte mit ihren iconen, boben und gleichformigen Si einen auten Eindruck auf ibn; nur bas gefiel ibm nicht, be Unblid feine altertbumliche Reit gurudrief. Um beften fagter bie großen, nach zwei Stragen ihr Geficht wendenden Geban bie in ben weiten, himmelboch umbauten Sofraumen eine bura Belt umfchloffen. In einem derfelben, der Feuerfugel, gwifcher alten und neuen Reumarkte, miethete er fich ein. Sein Stuber bar mar ein braver, wohlunterrichteter, aber armer Theologi fich durch übermäßiges Lefen in der Dammerung ein Augen angerogen batte.

Um 19. Detober murde Goethe von bem damaligen R Bofrath Ludwig, als Student inscribirt. Damale, wie aud fpater, geborten die fammtlichen Mitalieder der Univerfitat. rende wie Lernende, einer ber vier bei ber Stiftung bestimmter tionen an: ber meifinischen, sachfischen, baierischen und polni Als Frankfurter ward Goethe der baierifchen zugeschrieben. fab er fich denn," wie D. Jahn feinen Gemuthezustand treffen rafterifirt \*), "in ber gludlichen Unrube bes jungen Stubenten aum erften Dale ber Aufficht bes väterlichen Saufes entledigt feften Borfan bat, feine Freiheit und Gelbftandigfeit, Die ibn mitunter noch unbequem ift, ju geniegen, voll Buverficht, bat Die Belt gebore, wenn er fie gleich noch nicht ju gewinnen weif Bertrauen auf feine Beit und fein Gelb, Die ibm unericopflic ten, voll guten Billens, fich auf bas Leben porgubereiten. noch nicht fennt." icier innere R in einem Briefe at Riefe ab, ber am ber Abende fünf U

fegt i so siatum e in sim sim si Ermi i
ein Brief son dinn inn mo inn in
me brawegris. Some vert in im tot in
jug gid in ore someten Ermi i
eds. is sin innumeration. Er ein in
handere giden i — In ore war in in
handere giden i — In ore war in in
ti ids med die giden Ermi in in in in in
ti ids med die giden in der mit in in in in
b affe jegt involven. Line ti in in in in in
Db Jie mannenne in war in in in in in in in
de gedern und some in intere die some
ie — im med staat und in in in Ermi

So mie ein Brief ber ihr bericht b.
Im feinelfen Dieb im berrieber mirt in einer Der angefter et ihre in ihr ihr ihr Mit einen Berichten ihr ihr ihr ihr Ben Bara in Kara im for frieden ihr in ihr

ma, fiele Cuch en Levelen feinen Granden, für fo un bin die in b llegia ju boren. E.s fin - in a Institutiones imperiales. Historian ..... Privatissimum user as 7 states at 5 states inn mehr braudt min mat ... I. ber ... ... jeborfamer Diener, Die : fin mit an angen-feffor Bohme, und ber for it iber finte ge mate Richt mabr, bas ging in. Der ite Ging ... hilosophicum et mathematicum an." - I er, mit fliegenber Geber, bunt burdeinante ntie, über Gefellichaften. toftbaten It "bufner, Ganfe ilburet, Sotellen, erem groben. aber wenn diefem das Menfchengetummel, bas bunte Bielerlei von Gegenständen etwas Reues war, fo fand Goethe darin nur "bie Fortfegung eines vaterlandischen Buftandes," befannte Baaren und Bertaufer. Indeß erregten die aus öftlichen Landern berbeigetommenen Sandelsleute, die Bolen, Ruffen, und vor allem die Griechen burch Tracht und Gestalt feine befondere Aufmerkfamteit. Die Stadt felbit machte mit ihren ichonen, boben und gleichformigen Baufern einen guten Gindrud auf ibn; nur bas gefiel ibm nicht, bag ibr Unblid feine alterthumliche Reit gurudrief. Um beften fagten ibm Die großen, nach zwei Strafen ihr Geficht wendenden Gebaube an. bie in den weiten, himmelhoch umbauten Sofraumen eine burgerliche Welt umichloffen. In einem berfelben, ber Feuertugel, amifchen bem alten und neuen Reumartte, miethete er fich ein. Sein Stubennadbar mar ein braver, wohlunterrichteter, aber armer Theologe, ber fich burch übermäßiges Lefen in ber Dammerung ein Augenleiden quaegogen batte.

Am 19. Detober wurde Goethe von bem damaligen Rector, Bofrath Ludwig, als Student inscribirt. Damals, wie auch noch fpater, geborten bie fammtlichen Mitglieder ber Univerfitat, Lebrende wie Lernende, einer ber bier bei ber Stiftung bestimmten Rationen an: der meißnischen, fachfischen, baierischen und polnischen. Als Frankfurter ward Goethe der baierifchen zugeschrieben. 160 fab er fich benn," wie D. Jahn feinen Gemuthezustand treffend daratterifirt\*), "in ber gludlichen Unrube bes jungen Studenten, ber, gum erften Dale ber Aufficht bes väterlichen Baufes entlediat. ben feften Borfan bat, feine Kreibeit und Gelbftandiafeit, die ibm bod mitunter noch unbequem ift, ju genießen, voll Buverficht, bag ibm Die Welt gebore, wenn er fie gleich noch nicht zu gewinnen weiß, voll Bertrauen auf feine Beit und fein Gelb, Die ihm unericopflic banten, voll guten Billens, fich auf bas Leben vorzubereiten, bas er noch nicht fennt." Recht lebendig fpiegelt fich diefer innere Auftand in einem Bricfe an feinen in Marburg ftubirenden Jugendfreund Riefe ab, ber am zweiten Tage nach der Infcription (ben 21. Detober Abends fünf Uhr) gefchrieben murte. "Geftern batte ich mic

<sup>9</sup> Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, herausgeg. v. D. Jahn, G. 9.

hum hingeset, " so beginnt er, "um Euch eine Stunde zu widmen, als schnell ein Brief von Horn kam und mich von meinem angesanzenen Blatte hinwegriß. Heute werde ich auch nicht länger bei Euch keiben. Ich geh in die Comödie. Wir haben sie recht schön hier. Aber dennoch! ich bin unschlüssig! Soll ich bei Euch bleiben? Soll ich in die Comödie gehen? — Ich weiß nicht! Geschwind! ich will würfeln. Ja, ich habe keine Würfel! Ich gehe! Lebt wohl! — Doch halte! nein! ich will da bleiben. Morgen kann ich wieder nicht, da muß ich in's Colleg, und Besuche machen, und Abends zu Gaste. Da will ich also jest schreiben. Meldet mir, was Ihr für ein Leben lebt. Ob Ihr manchmal an mich denkt. Was Ihr für Krosessen habt, & cetera und zwar ein langes & cetera. Ich lebe hier, wie — wie — ich weiß selbst nicht recht wie. Doch, so ungefähr:

So wie ein Bogel, der auf einem Aft Im fchonften Wald fich Freiheit athmend wiegt, Der ungefibrt die fanfte Luft genießt, Mit seinen Fittichen von Baum ju Baum, Bon Busch ju Busch sich fingend hinguschwingen.

Genug, ftellt Euch ein Bogelein, auf einem grunen Aeftelein, in allen feinen Freuden, für, fo leb' ich. - Beut bab' ich angefangen, Collegia ju boren. Bas für? - 3ft es ber Mube werth ju fragen? Institutiones imperiales, Historiam juris, Pandectas und ein Privatissimum über die 7 erften und 7 legten Titel Codicis. Denn mehr braucht man nicht, das Uebrige vergißt fich boch. Rein, gehorfamer Diener, bas ließen wir ichon unterwege. - 3m Ernfte, ich babe beute zwei Collegien gebort: Die Staatengeschichte bei Brofeffor Bobme, und bei Ernefti über Cicero's Gefprache pom Rebner. Richt mabr, bas ging an. Die andere Boche geht Collegium philosophicum et mathematicum an." — Und so berichtet er weiter, mit fliegender Reder, bunt durcheinander über Gottiched, ben er noch nicht gefeben batte, über Gefellschaften, Concerte, über feinen "toftbaren Tifch", wo nur "Bubner, Ganfe, Truthabnen, Enten , Rebbubner , Schnepfen , Wildpret , Forellen , Bechte , Fafaien, Auftern u. f. w., nichts von anderem grobem Fleisch ut sunt Rind . Ralber . Sammel u. f. w." erscheinen.

Goethe war besonders an den obengenannten Sofrath Bohme,

ben Profefior ber Geschichte und bes Stagterechtes, empfoblen, und ron biefem freundlich empfangen morden. Er batte bemfelben auch bald nach feiner Untunft in ausführlichem, beredtem Bortrag feines Blan, fich ber Philologie ju widmen, vertraut, mobei er bie Abficht auf eine bichterische Laufbabn im Sinterarunde burchbliden lief. Aber da bielt ibm Bobme aus dem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, verunglimpfte leitenschaftlich Die Sprachftubien und bewies ibm gulent an bem Beisviele fo vieler eleganten Juriften. Daf bit Burisprubeng nicht einmal ein Ummeg fei, wenn man fich ber grundlichen Renntnig ber Alten nabern wolle. Bobme's Gattin, eine nicht mehr junge und febr frankliche, aber unendlich garte und fanfte Fran, ließ bald nachber ben angebenden Studiofus ju fich einladen und räumte burch ibr freundliches, liebevolles und verftandiges Rureden in ibm ben letten Reft von Biderftand gegen die Grunde ibres Gemable weg. Go murbe benn nun ber Beichluß gefaßt, daß Goethe Bhilosophie, Rechtsgeschichte, Inftitutionen und einiges Undere beren follte; boch feste er es burch, ein literarbiftorifches Collegium bei Bellert, und außerdem beffen Brafticum zu befuchen.

Satte fich hiebei Goethe's jugendlich biegfame Natur gezeigt, welche fich ben Ginwirkungen älterer geschätzter Bersonen willig hingab, so offenbarte fich balb auch wieder die Zähigkeit und Selbktkandigkeit seines innersten Weschens. Anfangs übte er getreulich die Borschriften, die er nachher im Faust durch Mephistopheles dem Schüler ertheilen ließ:

Doch vorerft dieß halbe Jahr Rehmt ja der besten Ordnung mahr. Fünf Stunden habt Ihr jeden Tag, Seid drinnen mit dem Glodenschlag! habt Euch vorher wohl prapariet, Baragraphos wohl einstudiet u. f. w.

in Kurzem hatte er die Erfahrungen gemacht, die Rephin in derselben Scene mit so beißender Jronie ausspricht. fam logicum, fand er, schnüre den Geift in spanische mit er bedächtiger die Gedankenbahn hinschleiche und qund die Quer irrlichterire. Was er sonft auf Einen

Goethe würde ihn vielleicht gar nicht befucht haben, wenn er nicht später seinen Freund Schloffer zu ihm hätte führen müffen. Es wird dem Leser aus Goethe's Selbstbiographie die tomische Scene erinnerlich sein, wie damals der riefige Mann mit der linken Hand die Berucke vom Arm des hastig nachspringenden Bedienten nahm und auf das table Haupt schwang, mit der rechten ihm für sein Bersehen eine derbe Ohrseige gab und sich dann gravitätisch, den Besuchenden gegenüber, zum Gespräch niederließ.

Roch in einer andern Sinficht hatte die Univerfität für Goethe's Entwidelung von großer Bedeutung werden tonnen. in bas Leben einer frifden atabemifchen Jugend bineingetommen, fo wurde fich vielleicht noch Manches von den nachtheiligen Folgen feiner einsamen Erziehung in einer patricischen Familie abgeschliffen baben; er batte fich bann vielleicht in eine größere Daffe von Charatteren fügen gelernt und nicht eine fo ftarte Abneigung gegen bie Renge in fein Mannesalter mit binübergenommen. Unglücklicher Beife war aber bas Studentenleben in Leipzig fo fchmach und gering als möglich; Die feine Societat übte einen fo übermächtigen Einfluß auf die jungen Studirenden, einheimische wie fremde, aus, daß ber freie atademifche Sinn nirgendwo jum Durchbruch gelangen tonnte. Der große und reiche Sandeleftand, ein Rufterbilb franabfifder Sitten, die Unabbangigfeit ber mobibabenben, mit guten Bfrunden bedachten Univerfitätelehrer, die Rabe von Dreeden, die Aufmertfamteit von borther, die Frommigteit der Oberauffeber bes Studienwesens, die bedeutende Rahl der Landestinder unter ben Studirenden, die, auf Beforderung hoffend, von der bertommlichen Lebensweise fich nicht loszusagen magten, - Alles wirfte gufam= men, um aus ben Leivziger Studenten wohlgefittete, galante Sunglinae au machen, welche aegen die akademischen Burger von Jena und Salle ben grellften Abftich bilbeten. Goethe berichtet uns gwar, bag er, um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, ungablige Schalts- und Salbichelmenftreiche verübt, ober, nach ber Studententerminologie, Suiten geriffen habe; allein diefe Ausbruche eines jugendlichen Uebermuthes und eines verwegenen humors, bie er fich in bem engen Rreise junger Freunde gestattete, binberten fammlungspläge bedeutender und berühmter Ranner anregend auf einen geiftig begabten Menfchen einwirten, felbft wenn er ihren Unterricht nicht forgfam benutt; icon ihr taglicher Unblid, noch mehr ibr naberer Umgang tann ibm ein fraftiger Sporn gur Thatigfeit werben. Doch auch in diefer Begiehung mar ber Ginflug der Leipgiger Sochichule auf Goethe nicht bedeutend. Ernefti war feinem Intereffe dadurch ferner gerudt worben, daß Bobme ibm die Bbilologie verleidet hatte. Goethe borte zwar bei ihm eine Borlefung über Cicero's Drator, fand aber nicht barin, mas er bamals fo febn= lich munichte, einen feften Magftab des Urtheile. Näber ftand er bem Brofeffor Morus, einem febr freundlichen und fanften Danne. ben er an feinem Mittagstische batte fennen lernen und auweilen besuchte. Dieser trug nicht wenig dazu bei, ihm die Augen über ben Ruftand bes beutschen Barnaffes zu öffnen und feine Achtung und Reigung zur vaterländischen Boefie tief berabzustimmen. Ru Gellert mar ber Butritt nicht leicht zu erlangen. 3mei Famuli bewachten fein Rimmer, wie Briefter ein Beiligthum. Er nahm Goethe'n freundlich auf; aber bei ber ganglichen Berichiebenbeit ihrer beiben Charaftere fonnte fein naberes Berbaltnig entfteben. Sottideb war ein untergebender Stern. Den erften Gindrud, den er auf Goethe machte, ichildert in ergöplicher Beife ein Brief beffelben an Riefe vom 6. November 1765, worin Berfe mit Brofa wechseln:

"Gotticheb, ein Mann fo groß, als war' er vom alten Geschlechte Jenes, ber, ju Gath im Land ber Philister geboren, Bu ber Rinder Israels Schrecken jum Eindgrund hinablam. Ja, so sieht er aus, und feines Körperbaus Größe If, er fprach es felbst, fechs ganze Barifische Schuhe,"

So geht es, zum Theil in lateinischen Anittelversen, weiter, und zum Schluß heißt es:

"Ich sah ben großen Mann auf bem Ratheber ftehn;
Ich horte, was er sprach, und muß es Dir gestehn:
Es ist sein Furtrag gut, und seine Reben fließen,
So wie ein klarer Bach. Doch steht er, gleich den Riesen,
Muf dem erhabnen Stuhl; und kannte man ihn nicht,
So wüßte man es gleich, weil er stets prahlend spricht.
Genug, er sagte viel von seinem Cabinette,
Wie vieles Geld ihm Das und Jen's gekostet hatte."

oethe würde ihn vielleicht gar nicht besucht haben, wenn er nicht äter seinen Freund Schlosser zu ihm hätte führen muffen. Es wird m Lefer aus Goethe's Selbstbiographie die tomische Scene erinztich sein, wie damals der riefige Mann mit der linken hand die erucke vom Arm des hastig nachspringenden Bedienten nahm und if das tahle Haupt schwang, mit der rechten ihm für sein Bersehen ne derbe Ohrseige gab und sich dann gravitätisch, den Besuchenden genüber, zum Gespräch niederließ.

Roch in einer andern Sinficht batte die Univerfität für Goethe's ntwidelung von großer Bedeutung werden fonnen. Bare er bort i bas Leben einer frifchen atademischen Jugend hineingekommen, fo urbe fich vielleicht noch Manches von den nachtheiligen Rolgen fei= er einsamen Erziehung in einer patricischen Kamilie abgeschliffen aben; er batte fich bann vielleicht in eine größere Daffe von Chaitteren fügen gelernt und nicht eine fo ftarte Abneigung gegen bie Renge in fein Mannesalter mit binübergenommen. Ungludlicher Beife war aber bas Studentenleben in Leipzig fo fcmach und geing als möglich; die feine Societät übte einen fo übermächtigen tinfluß auf die jungen Studirenden, einbeimische wie fremde, aus, as der freie atademische Sinn nirgendwo jum Durchbruch gelangen onnte. Der große und reiche Sandelsftand, ein Dufterbild franbfifcher Sitten, die Unabhangigfeit der wohlhabenden, mit guten Bfrunden bedachten Univerfitatelehrer, die Rabe von Dreeden, die lufmerksamkeit von borther, die Frommigkeit ber Oberauffeber bes Studienwefens, die bedeutende Babl der Landesfinder unter ben Studirenden, die, auf Beforderung hoffend, von ber hertommlichen ebensweise fich nicht loszusagen magten. - Alles wirfte ausam= ien, um aus ben Leipziger Studenten wohlgefittete, galante Jungnge ju machen, welche gegen bie afademischen Burger von Jeng und valle ben grellften Abftich bildeten. Goethe berichtet uns amar, bag :, um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, naahlige Schalts- und Salbichelmenftreiche verübt, ober, nach ber 5tudententerminologie, Suiten geriffen babe; allein Diefe Ausbruche ines jugenblichen Uebermuthes und eines verwegenen Sumors, bie t fich in bem engen Rreise junger Freunde gestattete, binberten nicht, bag er fich in ber größten Societat, wie alle Uebrigen, bem berrichenben Zone anbequemte \*).

Statt daß die Univerfitätestadt ibn in einen darafterfraftigenben Berfehr mit einer großen Angabl von Junglingen gebracht batte, aab fie ibm vielmehr burch ben Umgang mit Krauen und Kamilien eine erbobte gesellschaftliche Glatte und Gewandtbeit. Siebei feblte es nun für den Anfang nicht an mancherlei unangenehmen und etwas bemuthigenden Erfahrungen. Das Erfte, worauf fich bie Rectereien und der Tadel feiner Freundinnen richtete, war die Rleibung. Er batte eine recht ansehnliche Garderobe, und barunter fogar ein Treffentleid, von Saufe mitgebracht; bas Brug war tuchtig und fein, aber die Form feineswegs ber Dobe gemäß; benn fein Bater, ber gar zu gern zwei Fliegen mit Giner Rlappe folug, mablte gewöhnlich Schneiber zu Bebienten, und biefe hielten, indem fie bie Rleiber für bas Saus fertigten, nicht immer mit ber Dobe gleichen Schritt. So verdrieglich nun auch jenes Sticheln ben jungen Studirenden machte, welcher für allen Tabel, ber fich auf fein Meußeres bezog, eine ziemlich ftarte Empfindlichfeit befaß, fo fab er boch Unfangs fein Mittel gur Abbulfe. Als aber einft ber Berr von Mafuren, ber poetifche Dorfjunter, in einem abnlichen Coftume auf bem Theater auftrat, entichlof er fich, feine gange Barberobe gegen eine geit- und ortgemäße einzutaufchen, wodurch fie freilich febr gufammenfcrumpfte. Best, wo er fich ber Gesclichaft ju Gefallen nach ihrem Sinne gefleidet batte, follte er ihr auch nach dem Munde reden lernen. In bem berben und fraftigen, fpruchworter= und gleichnifreichen oberbeutschen Dialett aufgewachsen, burch bie Lecture von biblifchen Schriften und Chronifen mit einem Schat von Rernworten und treuberzigen Bendungen ausgestattet, in beren Gebrauch ihn bie

<sup>\*)</sup> In dem fehr ichabaren Buche von R. L. Blum: "Ein Bild aus den Office. Provingen, oder Andreas von Cowis of Menar" (Berlin 1846), heißt es S. 29 von einem Prediger in Rujen, Guftav von Bergmann: "Er war in seiner Jugend als Fechter berühmt gewesen, und hatte schon auf dem Weismarischen Gymnasium als Borfechter dem Maler, der damals eine Fechschule berausgab, jum Modell gedient. In einem und demfelben Jahre mit Goethe geborn, traf er mit diesem auf der Universität in Leipzig zusammen und zeiche wete ihm als Buchs sogleich den Arm."

naiv-geniale Sprachweise feiner Mutter bestärtte, follte er nun fic in die fcmachliche, farblofe und eigenfinnige Meigener Mundart Soethe fagt, er babe bas Unrecht einer Forderung tief empfunden, die mit bem Bechfel bes Ausbrudes qualeich eine Beranberung der Dentweise, der Ginbildungefraft, des Gefühle, des vaterlandischen Charafters ibm zumuthete; allein daß er fich nichts besto weniger ienen Ginwirfungen bingegeben bat, beweisen die in Leivzig entftanbenen Schriften. Es mar eine gunftige Rugung bes Geschickes, bak er nach bem Aufenthalte in Sachsen wieder auf eine Reibe von Sabren in die Main- und Rheingegenden geführt murbe; fonft murben fein Gon, die Buppenspiele und fo manches Andere, wenn überbaupt alles dieß fich gebildet batte, eine gang verschiedene, bei Beitem mattere Karbung des Ausdrucks erhalten baben. Und nicht bloß in Sprache und Rleidung, auch in manchen fleinen Meugerlichfeiten foulten die fachfichen Frauen ben lebensvollen jungen Franten; befonders nahmen fich Krau Bobme und eine Kroundin berfelben feiner Ausbildung für die Gesellschaft an, und unterwiesen ihn im l'hombre, Riquet und anderen Spielen Diefer Art.

Die Sofratbin Bohme übte auch einen großen Ginfluß auf feinen poetischen Geschmad aus. Als Gattin eines Mannes, ber mit ber Boefie im Unfrieden lebte, und als gebildete Frau, welcher alles Rlache und Gemeine widerftand, tonnte fie die mafferigen und feichten dichterischen Broductionen jener Beit nicht genug tadeln. Goethe batte, was ibm von feinen Jugendvoeffeen am beften gefiel, nach Leipzig mitgenommen, in der Soffnung, bort einige Gbre bamit einaulegen. Davon waate er der Frau Bobme Giniges, jedoch anonym, Allein es ging feinen eigenen Gedichten nicht beffer, vorzutragen. als allen übrigen; und die Grunde, womit Frau Bobme ihre Rritit rechtfertigte, ichienen ibm nur allgu triftig. Ihren Lebren tam Gellert's fortwährendes Bredigen gegen die voetischen Uebungen und Goethe's baufige Unterhaltung mit Brofeffor Morus zu Bulfe, ber mit mehr Rube und bagu größerer Grundlichfeit, als Frau Bobme, bie Schwächen ber neueren Boeten in's Licht ftellte. Diese Ginwirtungen auf Goethe's Geschmad waren aber fammtlich negativer Art; Reber protestirte gegen feine Reigungen, aber Riemand vermochte ibm einen fichern Dagftab des Urtbeiles, wonach er verlangte, &

geben. Siezu tam noch, daß er den Mittagstifc beim Sofrath Lubwig, einem Mediciner, batte, wo er, außer Morus, nur Studiofen ber Arzneitunde antraf, und mit feiner Ginbildungstraft in ein gang anderes Reld binübergezogen marb. Die neuen und bedeutenden Gegenftande bes Gefpraches fpannten feine Aufmertfamteit und gewannen immer mehr feine Theilnabme, fo wie fich ihm der Rebel ber wiffenschaftlichen Terminologie allmählig aufhellte. Alles dieß trug bagu bei, ibn ber Boefie und ben poctifchen Bestrebungen gu entfremben; und nicht lange mabrte es, fo mar ihm feine Freude am Didten und an Dichtern fo febr vergallt, bag er fich fcheute, einen Bers aufzuschreiben, wenn er fich noch so freiwillig barbot, ober ein Gebicht zu lefen, indem er bei feiner ganglichen Geschmade- und Urtheileftorung befürchten mußte, bas, was ihm augenblidlich gefiel, nachftens wieder für fcblecht ertlaren zu muffen. Rach einiger Beit warf er eine folche Berachtung auf feine fammtlichen Arbeiten, Boefie wie Brofa, daß er fie eines Tages durch ein allgemeines Autobafe erbarmungslos vertilate, wobei indek von manchem Aeltern fich eine Abschrift in jenen, dem Bater gurudgelaffenen Quartbanden erhalten baben maa.

Aber ben mächtigen Trieb, ben bie Ratur in fein Berg gelegt batte, tonnte die Ungunft ber Umgebung nur für eine furze Reit gurudbrangen. Bald richtete er wieder feine Blide auf ben Ruftand ber Literatur und begann auf Mittel und Bege zu finnen, wie fic fein Talent am beften ausbilden laffe. Jene Berftorung aller feiner bisberigen Productionen war gleichsam ein symbolischer Act gewefen, ber feine gangliche Lossagung von ber "wäfferigen, weitschweifigen, nullen Epoche" ber Boefie, worin er berangewachfen war, begeichnete. Best galt es, sowohl was Gehalt als Form betraf, einen beffern Beg einzuschlagen. Er fühlte fehr deutlich, daß die Schwache bes bisber in ber beutschen Boefie Geleifteten vorzüglich in bem Mangel an würdigen Stoffen, und namentlich im Mangel an nationalem Gehalte begrundet mar. "Die außeren Gegenftande," fagt Gervinus, "waren zu unbedeutend, die Rleinheit des deutschen Lebens zu verächtlich, um einen Genius zu reigen, ber fich fühlte; aller Beift, ber fich regte, Batriotismus, Satyre, Dichtung, Alles vertruppelte, weil es fich nicht an großen Objecten großzog, und wieberbolt blidte Goethe in eblem Reibe nach England binuber: er wußte es wohl, warum es in Deutschland ichwer mar, ein Shativeare und Sterne au werden." Bur Behandlung erfonnener Situationen, frember, fernliegender Auftande fonnte er, beffen Sinn To fart an lebendigen, anschaulichen Berbaltniffen neigte, fich nicht verfteben: was er befingen wollte, das mußte ibn felbft nabe berüb= ren und innig bewegen. Die Grofitbaten Friedrich's II., Die einen Gleim, einen Ramler u. A. ju Gefängen fortriffen, wollten in ibm nicht das Reuer der Begeifterung entzunden. Bir faben icon früber, wie feine Borliebe fur ben Breufentonia durch den Umgang mit bem Konigelieutenant Thorane und den Aufenthalt ber Krangofen in Frantfurt gefdwächt ward; indes ftand ibm Kriedrich ber Ameite boch noch immer an der Spige der großen Manner des Jahrbunberte. Jest aber, in Leipzig, mußte er von allen Seiten Die Gigenichaften bes gepriefenen Berrichers und Beerführers berabfegen boren; man bewies ibm, bag Friedrich weder als Menich, noch als Regent und Relbberr auf ben Ramen eines großen Mannes Unfpruch machen burfe, und fo fublte er die Berehrung, die er bieber biefent Kurften gewidmet hatte, allmählig erfalten. Uebrigens batte Goethe auch von jenen Rriegsereigniffen ein naberer Beuge gewesen fein muffen, um ein beuticher Tpriaus zu werden, benn er bedurfte gu poetifcher Darftellung einer unmittelbaren Unichauung Des Gegenfandes, ber Begebenbeit; und endlich fühlte er ju febr bas Soble und Bombaftifche jener Barbenbichtung, die ber ichlefische Rrieg bervorrief, als bag er Luft gehabt batte, einen abnitchen Ton anauftimmen.

So war Goethe also genöthigt, sich anderswo nach poetischen Stossen umzuthun. Hiebei gerieth er zunächst auf ein Bersahren, das ihn leicht zur beschreibenden Poesie hätte verleiten können, wenn er dazu von Natur nur einige hinneigung gehabt hätte. Man trug sich damals mit einem Borte von Aleist, der, wegen seiner öfteren einsamen Spaziergänge berufen, die Antwort gegeben hatte, er sei dabei nicht müßig, er gehe auf die Bilderjagd. Goethe ward nun auch ganz ernstlich ermahnt, auf solche Jagden auszugehen, und so stellte er häusig einsame Spaziergänge nach Apel's Garten, dangengärten, dem Rosenthal, Gohlis, Raschwig, Connewit aus,

gleich biefe Orte bas munberlichfte Revier maren, um poetifches Bilboret aufzusuchen. Beil bier, bas Rofenthal abgerechnet, wenig Schones und noch meniger Erhabenes bem Luftwandelnden entgegentrat, fo richtete er feine Aufmertfamteit auf bas Rleinleben ber Ratur und gewöhnte fich, in ben zierlichen, an und fur fich wenig botftellenden Ericbeinungen aus biefem Rreife eine Bebeutung # feben, die fich bald mehr nach ber fombolischen, bald nach ber allegorifchen Seite binneigte. In Diefer Beife entftand a. B. eine Abulle auf folgende nabere Beranlaffung. Er batte einft feinen Ramen in die glatte Rinde einer Linde geschnitten, und im folgenben Berbfte den Ramen feiner Geliebten barüber angebracht. Rrub jahre besuchte er zufällig die Stelle und fand ben Saft burch bie Einschnitte, die ihre Namen bezeichneten, bervorgequollen und bie icon bart geworbenen Ruge feines Ramens burch bie Safttropfen wie mit uniculdigen Bflangentbranen benest. Diefer Anblick feste ibn in Befturgung; benn er war fich bewußt, gegen Ende bes Binters burch launische Giferfüchtelei feiner Geliebten ebenfalls manche Thranen entlocht zu baben. Tief ergriffen, ftellte er bas Greignis in einer Idulle bar, welche leiber nicht bis auf uns gekommen ift.

Schon aus Diefem Beifviele erhellt, woher er ben eigentlichen Gehalt feiner Boefie ju fcopfen fich gedrungen fühlte. Bollte et feinen Gedichten eine mabre Unterlage geben, wie es feine Ratur gebieterifch verlangte, fo blieb ibm nichts übrig, als in feinen Bufen au greifen; er mußte in feiner innern Welt Erfan fuchen fur bie außere, die ibm nichts bot ober mifbehagte. Bie fein bamgliges ftorrifches, launenhaftes, amifchen ausgelaffener Luftigfeit und melancholischem Trubfinne fcmantendes Befen, fo fpiegelten auch bie poetischen Erzeugniffe jener Reit ben Widerftreit ab, in bem fic feine Seele gegen die Belt befand; und mit Recht bemertt Gervinus, daß wir ohne biefen Gegenftog bes Innern gegen die läftige Außenwelt nicht die fcelenvollen Dichtungen befäßen, die England fo wenig hatte hervorbringen fonnen, als Deutschland Chaffpeare's Meisterwerte. Bon jest an ward für ibn die Boefie eine prattifche Schule ber Lebensweisheit, bes begludenden Gleichgewichts ber Seele. Bas ibn erfreute ober qualte, fagt er felbft, ober mas ibn fonft lebhaft beschäftiate. bas mußte er in ein Bild, ein Gebicht ver-

Daß fich Goethe jest mit folder Entschiedenheit von dem Conventionellen und Imaginirten, worin fich bis dabin die deutsche Boefie größtentheils bewegt batte, auf die Geite des Raturlichen und Birtlichen mandte, baben wir gum Theil bem Ginfluffe ber Dichtungen Bieland's zuzuschreiben. Auch diefer gefiel fich, nachbem er pon feiner frübern vietiftifchen Berftiegenbeit gurudgefommen war, und fich mit diefer "Riederwelt" verfohnt hatte, in ber Dar-Rellung der Birflichfeit und ibres Biberftreites mit der idecllen Belt. Manche feiner Schriften, worin fich biefe Umwandlung ausfprach, fielen in Goethe's Univerfitatezeit; befondere mirfte Mufarion lebbaft auf ibn, und er erinnerte fich noch fvat genau ber Stelle, wo er die erften Ausbangebogen zu Geficht betommen batte. Bud mit Chafiveare's Berfen murbe Goethe icon um Diefe Reit befannt, und awar zuerst durch Dodd's beauties of Shakespeare. Die Epoche, welche diefes Wert bezeichnete, blieb ihm ftets als eine ber iconften feines Lebens im Gedachtniffe; bie großen Spruche, Die treffenden Schilderungen, die humoriftischen Buge, Alles, fagt er, babe ibn einzeln und gewaltig getroffen. Als nun aber erft Bieland's Ueberfegung ericbien, verichlang er fie mit Beighunger empfahl fie Freunden und Befannten. Dag biefe Uebertragung, die erfte des homer, die er kennen lernte, eine profaische war,

er noch in späteren Jahren als eine Gunft bes Gludes; benn ba burch fei ihm ber eigentliche Gehalt jener Meisterwerte nur um steiner und wirksamer entgegengetreten.

Bas nun aber weiter die Form seiner kunftigen Poefie betral so war Goethe theils durch Nachdenken und Beobachtung von Mustern, theils durch Gespräche mit einsichtigen Männern zur Ueberzen gung gelangt, daß er sich vor Allem der Bestimmtheit, Bräcisto und Kürze des Ausdruckes zu besleißigen habe. Haller und Ram ler waren in dieser Hinsicht schon mit gutem Beispiele vorangegan gen, auch Lessing und Klopstock hatten sich schon in mehrere Dichtungen concise und gedrängt gezeigt. Eine so bestimmte Maxime konnte leicht die Gesundheit des Geschmacks gesährden und zu letzt zu ungenießbarer Dunkelheit des Ausdrucks sühren. Aber da gegen schützte Goethe'n einmal das angeborene seine Gesühl un dann die sleißige Lectüre der Wieland'schen Schriften, deren Stysich in leichter, natürlicher Anmuth bewegte.

Bene Ueberzeugung von der Rothwendigfeit eines fnabber und gefaßtern voetischen Stole war besonders durch Unterhaltunge mit bem Sofrath Bfeil, bem Berfaffer bes Grafen von B. . eine Bendants zu Gellert's ichwedischer Grafin, in Goethe befeftig worden. Er batte biefen Mann, ber ibm eine ernfte Auneigung be wies, in einer neuen Tischgesellschaft tennen gelernt, in welche ib fein Landsmann Schloffer einführte. 30 h. Georg Schloffer, bei por Goethe mehrere Jahre in Alter und Studien voraus batte, uni ibm von früh an als ein nacheiferungewürdiges Mufter vorgebalter worden war, tam von feiner Baterftadt Frankfurt burch Leipzig, un eine Stelle als Gebeimsecretair bei bem damale in Treptom mobnes ben Bergoge Kriedrich Eugen von Bürttemberg angutreten. 3 ben Tagen, Die er ju Leipzig gubrachte, vertehrte Goethe auf's Leb baftefte mit ibm, und Beide fnüpften einen dauerhaften Freund schaftsbund, zu dem fich fpater noch Berschwägerung gefellen follte Schloffer zeigte aus bem großen Borrathe von Bapieren, Die er bei fich führte, dem neuen Freunde mancherlei voetifche und profaifc Arbeiten in allen Sprachen, welche biefen fofort gur Rachahmung aufreizten und ihm neue Unruhe bereiteten. Um fich burch Thatiglet ju beruhigen, richtete er an Schloffer eine Reihe benticher, fra' abs ischer, italienischer und englischer Gedichte, wozu der Stoff aus ihren bedeutenden Gesprächen entnommen war. Auch von diesen Boesieen hat sich und leiber nichts erhalten. So lange der Freund in Leipzig verweilte, speis'te Goethe täglich mit ihm in einer geschlossen Gesellschaft im kleinen Gasthause des Weinhändelers Schönkopf im Brühl\*), der eine Frankfurterin, eine geborene Hant, zur Frau hatte, weßhalb viele Frankfurter, besonders zur Reszeit, bei ihm einkehrten. Hier lernte er außer Pseil und einigen andern Tischgenossen den Sohn des Oberhospredigers hermann in Oresden, nachherigen Bürgermeister von Leipzig, und Zachariä, einen Bruder des Dichters, kennen. Goethe gestel sich in der neuen Tischgesellschaft so wohl, daß er nach Schlosser's Abreise zu bleiben und den Ludwig'schen Tisch aufzugeben beschloß.

Der Sauptmagnet aber, ber ihn an diefen Rreis feffelte, war bie Tochter bes Saufes, Unna Ratharina Schontopf, im vertrauten Rreife Rath chen genannt, in Goethe's Selbftbiographie als Mennchen ober Unnette eingeführt, brei Jahre alter als er (fie mar ben 22. August 1746 geboren), ein bubiches Dabden von mittlerer Groke und iconem Buche, mit einem frifchen vollen Gelichte, braunen Augen, flug und aufgewedt, beitern Sinnes und von einfachem, liebevollem Gemuthe \*\*). Goethe durfte fie taglich ohne binderniß feben; fie half die Speifen bereiten, die er genoß, fie brachte ibm wenigstens Abende ben Bein, ben er trant. Gie gewann bes Junglings leibenschaftliche Liebe, und erwiderte fie. Bald war bas Berhältniß fo innig geworden, daß er viele Stunden bes Lages bei ihr zubrachte. Sie theilte fein Intereffe fur Boefie und nabm lebhaften Untheil an feinen eigenen Broductionen. Es fand lo oft in bem Saufe ein Rreis gebildeter Befannten gufammen, die in ungezwungener Beiterfeit, gelegentlich bei einem Glafe Bunfch, lo bes Lebens freuten. Au Diefem Birtel geborten ein Raufmann

THE PARTY OF THE P

<sup>9)</sup> Das haus Rr. 79 neben bem golbenen Apfel, bas noch gegen achtig Sahre nachher im Belig ber Familie geblieben, aber feit es in andere Sanbe im, faft gang umgebaut worden ift.

<sup>\*)</sup> Ihr lithographirtes Bild findet sid als Litelblatt vor "Goethe's Bries in ne Beipziger Freunde, herausgeg, von D. Jahn." (Leipzig 1849).

Dbermann, ber gegenüber wohnte, mit zwei Tochtern, von benen bie altefte als Concertfangerin glangte, ber Rupferftecher Stod, ber Dber=Geleite-Ginnebmer Richter, ber jungere Rapp, fpater als Arat berühmt geworben, die Buchhandler Reich und Junius, Bafer, ber Bater ber berühmten Sangerin, und Lelei, ebenfalls ein angesehener Mufiter. Schon die Aufammenfetung Diefes Rreifes brachte es mit fich, bag oft muficirt wurde. Goethe blies bie Alote, und Beter, der jungfte Sohn bes Saufes (geb. 1756), zeich. nete fich ichon als Anabe burch Fertigkeit auf dem Rlavier aus. Eine Reichnung, angeblich von Goethe's Sand, die den Rnaben am Rlavier, und baneben Rathen. Safer und Lelei barftellte, ift erft im Rriege verbrannt. Biemeilen murbe aud Romobie gefvielt; man wagte fich fogar an Leffina's Minna von Barnbelm, deren Auffubrung lebhaftes Intereffe in dem Rreife erregt haben muß; benn Goethe fpielt in fpatern Briefen auf die Berfonen, die barin auftraten, mit den Ramen ihrer Rollen an. Gang besondere Freude aber machte eine Aufführung des Luftspiels Bergog Michel von Rruger, worin Goethe ben Dichel, Rathchen bas Sannchen fpielte; ein ausammengefnüpftes Schnupftuch ftellte die Rachtigall in Diesem Stude por, aus beren Ertrag fich Michel immer mehr und mehr an erwerben und ein Bergogibum ju taufen gedenft, bis er auf einmal, fich icon ale Bergog gegen Sannchen gerirend, Die Rachtigall fliegen laßt. In einem Rimmer bes Schonfopfichen Saufes ftellte ein gros fes Bandgemalbe, bas fich noch lange erhalten bat, Die Sauptfcene bes Studes bar. Ginen bochft lebendigen Ginblid in Goethe's taglichen Bertehr mit der Familie gibt fein erfter Brief an Diefelbe aus Brantfurt, nachdem er Leipzig verlaffen. "Ihr Diener, Berr Schontopf," fcreibt er, "wie befinden Sie fich, Dadame? Buten Abend, Mamfell! Beterchen, auten Abend! NB. Gie muffen fich vorftellen, daß ich zur fleinen Stubenthure bineinfomme. Sie, Berr Schontopf, figen auf bem Canavce am warmen Dien, Madame in ihrem Edden binterm Schreibtifd, Beter liegt unterm Dfen; und wenn Ratbchen auf meinem Blate am Fenfter fist, fo mag fie nur auffteben und bem Fremden Blat machen. Run fange ich an zu biscouriren. -3ch bin lang guffengeblieben, nicht mabr? Fünf ganze Bochen und brüber, daß ich Sie nicht gesehen, baß ich Sie nicht gesprochen habe, er Stoff aus ihren bedeutenden Gesprächen entnommen war. Auch on diesen Boesteen hat sich uns leider nichts erhalten. So lange er Freund in Leipzig verweilte, speiste Boethe täglich mit ihm in iner geschlossenen Gesulschaft im kleinen Gasthause des Beinhänders Schönkopf im Brühl\*), der eine Franksurterin, eine geborene dank, zur Frau hatte, weßhalb viele Franksurter, besonders zur Leszeit, bei ihm einkehrten. Hier lernte er außer Pseil und einigen ndern Tischgenossen den Sohn des Oberhospredigers hermann in resben, nachherigen Bürgermeister von Leipzig, und Bachariä, nen Bruder des Dichters, kennen. Goethe gestel sich in der neuen ischgesellschaft so wohl, daß er nach Schlosser's Abreise zu bleiben zb den Ludwig'schen Tisch aufzugeben beschloß.

Der Sauptmagnet aber, ber ibn an diefen Rreis feffelte, war ie Tochter bes Saufes, Anna Ratharina Schontopf, im verauten Rreife Rath chen genannt, in Goethe's Selbftbiographie is Mennchen ober Unnette eingeführt, brei Sabre alter als er ie war den 22. August 1746 geboren), ein bubiches Madchen von ittlerer Große und iconem Buche, mit einem frifchen vollen Gedie, braunen Augen, flug und aufgewedt, beitern Sinnes und von nfachem, liebevollem Gemuthe \*\*). Goethe burfte fie taglich ohne inderniß feben; fie half die Speifen bereiten, die er genoß, fie rachte ibm wenigstens Abends den Bein, den er trant. Gie geann bes Junglinge leibenschaftliche Liebe, und erwiderte fie. Balb ar bas Berhaltniß fo innig geworden, daß er viele Stunden bes ages bei ihr gubrachte. Sie theilte fein Intereffe fur Poefie und abm lebhaften Antheil an feinen eigenen Broductionen. Es fand d oft in bem Saufe ein Rreis gebildeter Befannten gusammen, Die ı ungezwungener Beiterfeit, gelegentlich bei einem Glafe Bunich. d bes Lebens freuten. Bu Diefem Birtel geborten ein Raufmann

<sup>\*)</sup> Das haus Rr. 79 neben dem goldenen Apfel, das noch gegen achtige shre nachher im Besis ber Familie geblieben, aber feit es in andere Sanbe m, fast gang umgebaut worden ift.

<sup>\*\*) 3</sup>hr lithographirtes Bild findet fic als Litelblatt vor "Goethes an Leipziger Freunde, herausgeg. von D. Jahn." (Leipzig 1849).

Ich fuhlte nicht, daß teine Schwingen mir Gegeben waren, um empor zu rubern, und auch vielleicht mir von der Götter hand Riemals gegeben werden wurden. Doch Glaubt' ich, ich hab' fle schon und tonne fliegen. Miein kaum kam ich her, als schnell der Rebel Bor meinen Augen sant, als ich den Ruhm Der großen Männer sah, und erst vernahm, Wie viel dazu gehörte, Ruhm verdienen. Da sah ich erft, daß mein erhabner Flug, Wie er mir schien, nichts war, als das Bemühn Des Wurms im Staube, der den Abler sieht Jur Sonn' sich schwingen, und wie der hinauf Sich sehnt u. f. w."

Als Goethe Diese poetische Epiftel Schrieb, war bereits fein Freund Born, ber ein Semefter nach ihm die Univerfitat bezog, in Leipzig eingetroffen und batte ihn durch feine Ankunft, wie er an Riese melbete. .. einem Theile feiner Schwermuth entriffen". Auch Born marb in ben Schontopfichen Rreis eingeführt, wo er die luftige Berfon porftellte und burch fein Nachabmungstalent Alles erankte. Er mat immer bereit, ju myftificiren und fich myftificiren ju laffen, und mußte feiner fleinen Gestalt und frummen Beine wegen ftets berbalten. Dit Goethe ftand er in den erften Monaten feines Aufenthaltes innerlich nicht auf's Befte. Bir feben bief aus zwei unlangft veröffentlichten Briefen born's an Moors, einen ihrer gemeinsamen Frankfurter Freunde, wodurch auf Goethe's damaliges Leben und fein Berhältniß zu Rathchen ein neues Licht fällt. "Bon unferm Goethe zu reden!" fcreibt Born am 12. Aug. 1766; "das ift noch immer ber ftolze Phantaft, ber er war, als ich bieber tam. Benn Du ihn nur fabeft, Du wurdeft entweder vor Born rafend werben, ober vor Lachen berften muffen. 3ch fann gar nicht einseben, wie fic ein Menich fo gefdwind verandern tann. All feine Sitten und fein ganges jegiges Betragen find himmelweit von feiner vorigen Aufführung verschieden. Er ift bei seinem Stolze auch ein Stuger; und alle feine Rleider, fo fcon fie auch find, find von einem narrifchen Gout, der ihn auf der gangen Atademie auszeichnet. Doch biefes ift ibm alles einerlei; man mag ibm seine Thorbeit vorhalten, so viel man will,

ill, ber in dritthalb Jahren nicht ein einzigmal passirt ift, und ro leider oft passiren wird u. s. w."
In den zulett angesührten Worten ("dritthalb Jahren") ist utet, daß sich Goethe's Berhältniß zum Schönkopsschen Hause nach 1766, anknüpste. Es trat damit bei ihm eine bedeutende rung in Stimmung und Lebensweise ein. Kurz vorher hatte in einem Briese an Riese vom 28. April über "allen Mansgesellschaftlichen Lebens" geklagt. "Bester Riese," schrieb er, Einsamkeit hat so eine gewisse Traurigkeit in meine Seele tt.

Es ift mein einziges Bergnugen, Wenn ich, entfernt von Jedermann, Um Bache, bei ben Bufchen liegen, An meine Lieben benten fann."

en diesem Briefe ift der Einfluß deutlich zu erkennen, den der je mit Bohme, seiner Gattin, Morus u. A. auf ihn geübt Er ermahnt Riese, sich keine "akademistischen Sitten anzugen, und in Zukunft mehr Collegia zu hören". Er spricht die Entang über seine frühern poetischen Bersuche und über seinen für die Dichtkunst aus, aber selbst diese Klagen gestalten sich zeiner poetischen Improvisation:

.. Gang andre Buniche fteigen jest, ale fonft, Beliebter Freund, in meiner Bruft herauf. Du weißt, wie fehr ich mich jur Dichtfunft neigte. Die großer Sag in meinem Bufen folug, Mit bem ich bie perfolate, die fich nur Dem Recht und feinem Beiligthume weihten, Und nicht ber Dufen fanften Lodungen Ein offnes Dhr und ausgestredte Sande Boll Gehnsucht reichten. Ich, bu weißt, mein Freund, Bie fehr ich (und gemiß mit Unrecht) glaubte. Die Dufe liebte mich, und gab' mir oft Gin Lieb. Es flang von meiner Leier gwar Dand ftolges Lied, das aber nicht die Dufen Und nicht Apollo reichten. 3mar mein Stoll, Der glaubt' es, bag fo tief ju mir herab Gid Gotter nieberließen, glaubte, baß Mus Deifterhanden nichts Bollfomm'nres fame, Mis es aus meiner Sand gefommen mat.

Ich fühlte nicht, daß teine Schwingen mir Gegeben waren, um empor ju rubern, und auch vielleicht mir von ber Götter hand Riemals gegeben werden wurden. Doch Glaubt' ich, ich hab' fle schon und könne fliegen. Allein kaum kam ich her, als schnell der Rebel Bor meinen Augen sank, als ich den Ruhm Der großen Männer sah, und erst vernahm, Wie viel dazu gehörte, Ruhm verdienen. Da sah ich erst, daß mein erhabner Flug, Wie er mir schien, nichts war, als das Bemühn Des Wurms im Staube, der den Alber fleht Jur Sonn' sich schwingen, und wie der hinauf Sich sehnt u. f. w."

Als Goethe Diese poetische Epiftel fcbrieb, war bereits sein ? Born, ber ein Semefter nach ibm die Univerfität bezog, in L eingetroffen und batte ibn burch feine Anfunft, wie er an Rief bete. "einem Theile seiner Schwermuth entriffen". Auch born in den Schontopfichen Rreis eingeführt, wo er bie luftige 9 porftellte und burch fein Nachahmungstalent Alles eraokte. 6 immer bereit, zu mpftificiren und fich mpftificiren zu laffen mußte feiner fleinen Gestalt und frummen Beine wegen ftets b ten. Mit Goethe ftand er in den erften Monaten feines Aufent innerlich nicht auf's Befte. Bir feben bief aus zwei unlang öffentlichten Briefen Sorn's an Moors, einen ihrer gemein Arantfurter Freunde, wodurch auf Goethe's damaliges Lebei fein Berhaltniß zu Rathchen ein neues Licht fällt. "Bon u Goethe zu reden!" fcreibt Born am 12. Aug. 1766; "bas if immer ber ftolze Phantaft, ber er war, als ich hieber tam. Du ihn nur fabeft, Du murbeft entweder vor Rom rafend w oder vor Lachen berften muffen. 3ch fann gar nicht einseben, w ein Menfch fo geschwind verandern tann. All feine Sitten un ganges jegiges Betragen find bimmelweit von feiner porigen führung verschichen. Er ift bei feinem Stolze auch ein Stuker alle feine Rleider, fo foon fie auch find, find von einem nar Bout, ber ihn auf ber gangen Atademie auszeichnet. Doch bie ihm alles einerlei; man mag ihm feine Thorheit vorhalten, f man will,

Man mag Amphion fein und Feld und Bald bezwingen, Rur feinen Goethe nicht fann man jur Rlugheit bringen.

Sein ganzes Dichten und Trachten ift nur, seiner gnädigen Fräulein und sich selbst zu gefallen. Er macht sich in allen Gesellschaften mehr Lächerlich, als angenehm. Er hat (bloß weil er die Fräulein gern sieht) solche porte mains und Geberden angenommen, bei welchen man sich unmöglich bes Lachens enthalten kann. Einen Gang hat er angenommen, der ganz unerträglich ift. Wenn Du es nur sähest!

il marche à pas comptés, Comme un recteur suivi des quatre facultés."

In Diefem Tone flaat Born weiter und nennt Goethe's Dulcinea "die abgeschmacktefte Creatur von der Belt". Gine mine coquette avec un air hautain fei Alles, wodurch fie ibn bezaubere. - Der Lefer, ber nicht minder als Moors über Diefes Bortrait Goethe's betroffen fein wird, findet die Aufflarung in folgendem Briefe Sorn's aus bem October 1766 : " - Aber, lieber Moors! welche Freude wird es Dir fein, wenn ich Dir berichte, daß wir an unferm Goethe tei= nen Freund verloren baben, wie wir es fälfchlich geglaubt. Er batte fic verftellt, daß er nicht allein mich, fondern noch mehrere Leute betrogen, und mir niemals ben Grund ber Cache entbedt baben warbe, wenn Deine Briefe ibm nicht ben naben Berluft eines Freunbes vorber verfundigt hatten. Ich muß Dir die gange Sache, wie er fle mir felbft ergablt bat, ergablen; benn er bat mir es aufgetragen, um ibm bie Dube, die es ibm machen wurde, zu erfvaren. - Er liebt, es ift mabr, er bat es mir befannt, und wird es auch Dir betennen; allein feine Licbe, ob fie gleich immer traurig ift, ift bennoch nicht ftrafbar, wie ich es fonft geglaubt. Er liebt. Allein nicht jene Braulein, mit ber ich ibn im Berbacht batte. Er liebt ein Madden, bas unter feinem Stande ift, aber ein Madden, bas - ich glaube nicht zu viel an fagen - bas Du felbft lieben murbeft, wenn bu es fabeft. 3ch bin tein Liebhaber, und alfo werde ich gang ohne Leibenicaft ichreiben. Dente bir ein Frauenzimmer, wohlgewachsen, obaleich nicht febr groß, ein rundes, freundliches, obgleich nicht außerorbentlich icones Beficht, eine offene, fanfte, einnehmenbe Riene, viele Freimuthigfeit obne Coquetterie, einen febr artigen Berfand, obne die größte Erziehung gehabt zu haben. Er liebt Co. -

,

Für Goethe war in dem Schönfop an begabten und ernftftrebenden Mitgli gufgegangen; die Rebel des Trübfin

tifde Aber tam wieber in Kluß. Sein Berbaltnif au Rath-Hint im Berbft und Winteranfange 1766 in vollfter Bluthe ben zu baben: aber icon bor bem Frubighr 1767 mar bas biefer Liebe, und awar burch Goethe's Schulb, getrubt. Weil Radden fich nicht aus bem Saufe entfernen durfte, fo flog für tagliden Rufammentunfte die Unterhaltungsquelle bem medeburftigen Junglinge nicht reich genug, und nun befiel ibn die : Sucht, fich aus ber Qualerei ber Geliebten eine Unterhaltung verschaffen. Bas ibn nur immer beunruhigen oder verftimmen dte, ben Berbruf über bas Difflingen poetifcher Berfuche, feine thlofigfeit in ber Rritit, Alles ließ er an bem guten Dabchen 8, und peinigte es noch bagu burch die ungegrundetften Giferfucheien. Ginige Reit bindurch trug Rathchen Dies mit ber größten ebulb: aber aulest ward ihr Berg ihm badurch fo entfremdet, bag nun au den Thorheiten wirklich Beranlaffung batte, die er fich aber ohne Grund erlaubte. Jest that er Alles, ihre Reigung wieer an gewinnen. Bir erzählten icon oben, wie ibn im Frubigbre ver Unblid ber Bflangentbranen, Die aus ben im porigen Serbft in eine Binbe eingeschnittenen Ramenszugen feiner Geliebten auf Die barunterftebenben Ruge feines namens bervorgeguollen maren, gu Hefer Rene bewegte und ibm eine Ibulle entlodte. Mit verdopveltem Eifer fuchte er ibr gefällig zu fein, ihr burch Andere Freude zu bereiten; es gab fdredliche Scenen, feine Leidenschaft wuchs und nahm alle Rormen an. Bergebens: er batte bie Geliebte wirflich verloren. In feinem Schmerze fturmte er auf feine Gefundbeit los und gerruttete biefe für mehrere Jahre, - auf welche Beife, barüber wird fich ens balb eine nähere Andeutung ergeben. Ja er murbe, wie er neint, an biefem Berlufte zu Grunde gegangen fein, batte nicht tud biesmal bas poetische Talent seine Beilfraft bemahrt. Er bichrte nämlich, au einer qualeich belehrenden und berubigenden Bufe bie Laune bes Berliebten.

Satte er ben Stoff zu biesem bramatischen Stude aus sein Angken Erfahrung geschöpft, so legte er andern, mit benen er fi steichzeitig ober balb nachher beschäftigte, Erlebniffe einer frühr Tpoche zu Grunde. Bei seiner Geschichte mit Gretchen und ben Foethe's Lond

gen berselben hatte er in die wusten, zerrütteten Umstände so vielet Familien, in die gefährlichen Labyrinthe, womit die bürgerliche Gesestlichaft unterminirt ift, manchen tiesen Blid gethan. Um über der beängstigenden Eindruck dieser Ersahrungen herr zu werden, entwasser mehrere Schauspiele und schrieb auch die Expositionen von den meisten, ließ aber, weil die Berwicklungen zu düster und tragtisch wurden, eines nach dem andern fallen. Das einzige fertig gewordene sind die Mitschuldigen, worauf wir unten, wie auf die übrigen Schriften der Leipziger Zeit, zurücksommen werden. Goethe bedauerte in späteren Jahren, daß er nicht damals, in der Weise von Bearmarchais, jene humoristischen und keden Studentenstreiche, deren oben gedacht wurde, zum Gegenstande dramatischer Arbeiten gemacht. Allein seine Ratur war zu ernst, als daß ihm dieses leichte Geure lange hätte genügen können.

Rebren wir von der flüchtigen Ermabnung diefer Schriften # Goethe's bamaligen Lebensverhaltniffen gurud, fo haben wir vor Allem eines wunderlichen Freundes zu gebenten, den er um die Mitte ber Leipziger Reit gewonnen zu haben icheint. Er bieg Bebrifch") und war hofmeifter bei bem jungen Grafen Lindenau. Sager, wohl gebaut, mit marfirten Bugen, weit in ben Dreifigen vorgerudt, immer nett gefleibet, mit einem gewiffen Unftanbe in Allem, was er that, abnelte er einem altern Frangofen, wie er benn auch bas Frangoffiche gut fprach und ichrieb. Er hatte einen besondern Bang, mit allerlei unschädlichen Thorheiten die Reit zu vergeuden, wovon Goethe mebrere Beisviele in Wahrheit und Dichtung mitgetheilt bat. Statt fie nachzuerzählen, geben wir eines aus den Befprachen mit Edermann, welches ben feltfamen Dann in Diefer Sinficht genugfam charafterifirt und Goethe's Mittheilungen sowohl erläutert als ergangt. "Benn wir gufammen im Kenfter lagen," erzählt Goethe, "und Bebrifch in der Strafe ben Brieftrager tommen fab, wie et von einem Saufe in's andere ging, nabm er gewöhnlich einen Gro-

<sup>\*)</sup> So fdrieb Goethe den Ramen in Wahrheit und Dichtung, wafrend in der Gedichtsammlung (in den Oben an B.) Berifch steht. Das jene Corelle art die richtige ist, bestätigt mir folgende gefällige Mittheilung oon Barnho gen von Enfe: "Ein schon geschriebener großer Brief von ihm in meiner Panbschriftensammlung hat seine beutliche Unterschrift Behrifch."

iden aus ber Tafde und legte ibn bei fich in's Kenfter. Siebst Du ben Brieftrager? fagte er bann ju mir gewendet; er fommt immer naber und wird gleich bier oben fein, bas febe ich ihm an. einen Brief an Dich, und mas für einen Brief! Reinen gewöhnlichen Brief. er bat einen Brief mit einem Bechfel, - mit einem Bechfel! ich will nicht fagen, wie ftart. - Siehft Du, jest tommt er herein. - Rein! - Aber er wird gleich tommen. Da ift er wieder, Best! - Sier! bier berein, mein Freund! bier berein! - Er geht vorbei? Bie bumm! o wie bumm! Bie tann einer fo unverantwortlich bandeln! So unverantwortlich in doppelter Sinfict! Unverantwortlich gegen Dich, indem er Dir ben Wechsel nicht bringt, ben er Dir boch früher ober fpater bringen muß, und gang unverantwortlich gegen fich felbft, indem er fich um einen Grofchen bringt, den ich für ibn gurecht gelegt batte und ben ich nun wieder einftede. - So Redte er benn ben Grofchen mit bochftem Anftande in die Tafche, und wir hatten etwas zu lachen."

Es tann auffallend ericheinen, bag Goethe an folden Albernbeiten, bie ihm manche icone Stunde raubten, fich langere Beit babe erfreuen tonnen. Allein es maren nicht fomobl bergleichen Ginzelnbeiten, mas ibn ergonte, ale vielmehr ber gange originelle Menich. ben, beinabe unbewußt, in Allem, mas er that, der Trieb zum Affectirten, jum Schauspielern beberrichte. Dazu fam, bag Bebrifc in feinen Spaken, wie es Goethe's apprebenfiver Ratur aufagte, alles Robe und Derbe mied. Auch mußte biefer fühlen, daß fein Umgang mit Bebrifch, obwohl manchmal zeitverderbend, doch auch wegen ber iconen Renniniffe, die ber Freund befag, im Stillen lebrreich und zugleich in gewiffer Sinficht beilfam auf ihn wirkte, indem fein jugendlich beftiges, fein leibenschaftlich überspanntes Befen burch biefe leichten, gehaltleeren Boffen beruhigt und gedampft wurde. In der Boefie war Bebrifch nicht obne Geschmad. wirtte aber, wie Frau Bobme und Brofeffor Morus, negativ auf Goethe ein, und gerftorte durch feine lieblofen Wige bei ihm noch den Reft bon Glauben an die Schriftsteller jener Beit. Andererseits war fein Cinfius fordernd auf die Productivität des jungen Freundes und feinen poetischen Styl. Unter der Bedingung, daß Goethe nichts bruden laffe, schrieb er die Boefieen beffelben mit einer Rabenfeber und Tusche auf holländisches Papier in stehender sächsischer handichrift, die Titel gar in Fractur, verzierte das Ende jedes Gedicktes mit einer passenden Bignette, und brachte so, wenn auch langsam, ein elegantes Manuscript zu Stande. Dieß spornte den Dichter nicht wenig zum Produciren und trieb ihn zugleich an, seiner neuern Razime getreu, sich mit Bermeidung alles Leeren und Ueberstüssigen, immer rein und scharf auszudrücken, indem der Freund ihm oft den Auswand von Zeit, Talent und Anstrengung, den eine solche Abschrift verlangte, zu bedenken gab. Behrisch ließ es sich auch angelegen sein, Goethe's gesellige Gewandtheit zu entwickeln, jedoch mit so wenig nachhaltigem Ersolge, daß dieser, sobald er allein war, gleich wieder in sein störrisches, launenhaftes Wesen zurücksiel.

Ru ben Gigenheiten Bebrifch's geborte, baf er gegen feine Leipziger Mitburger, wie Goethe fagt, "eine fragenhafte Abneiaung" empfand. Befonders batte er fich ben Brofeffor Clobius aur Rielscheibe feines Wiges erlefen, ber fich als Rrititer und Boet fcon einigen Ruf erworben und nun, an Gellert's Stelle, ein Bratticum über poetischen und profaischen Styl gab. Auch Goethe befuchte biefes Collegium. Gines Tages übergab er feinem Lehrer ein Gebicht auf die Sochzeit eines Dheims, worin er ben gangen Dlymp versammelt batte, um über die Beirath des Frankfurter Rechtsgelebrten zu ratbicblagen. Benus und Themis batten fich um feinetwillen entaweit, aber Amor lentte burch einen fchelmifden Streid bie Entscheidung zu Gunften ber Benus und fur bie Beirath. De Dichter batte auf Beifall von Seiten bes Lebrers gerechnet: aber Clodius, ben parodiftifden Charafter bes Sochzeits-Carmens aberfebend, tadelte den Gebrauch der mythologischen Figuren und verleibete fie badurch bem Lehrlinge fo febr, bag er für bie Rutunft bat gange mythische Bantheon verabschiedete und nur allenfalls Amet und Luna in feinen Gebichten noch auftreten ließ. Batte nun Goethe feinem Lebrer in Beziehung auf den Gebrauch der griechifch-romifdes Götter beigepflichtet, fo mußte er es um fo lacherlicher finden, went Clodius, ber fich besonders die Ramler'ichen Gedichte mit ihren majeftätischen fremdlandischen Wortvomp zu Borbilbern gewählt batte, fich nun eine andere Leiter auf ben Parnag aus griechifches und romifchen Bortiproffen gulammengimmern wollte. Goethe batt Diese eft wiedersehrenden Ausbrude eingerrägt und in ludiger inde, als er mit Freunden in ben Roblgarten ben tienlichten ben verzehrte, tam er auf den Ginfall, jene Magt- und Madtte in folgendes Gedicht an den Auchenbader Pandel gu ammeln, bas er sofort an eine Wand des Paufes mit Aleiftist hrieb:

"D Santel, beffen Rubm com Gut jum Dorben reicht, Bernimm ben Baan, ber ju beinen Ohren fteigt! Du bacht, mas Gallier und Britten emfig fuden. Mit fcbpfrifdem Genie, originette Ruchen. Des Raffee's Dcean, ber fich vor bir ergieft, 3ft fußer, als ber Gaft, ber vom Somettus fient. Dein Saus, ein Monument, wie wir ben Ranften tobnen, Umbangen mit Eroph den, eriablt ben Rationen: Much ohne Diabem fand Sandel hier fein Willd, Und raubte bem Rothurn gar mand' Achtgroidenitud, Glant beine Urn' bereinft in majeftat ichem Bompe, Dann weint ber Batriot an beiner Ratafombe. Doch leb'! Dein Torus fei von ebter Brut ein Meit! Steh' hoch wie ber Dinmp, wie ber Barnallus fell' Rein Bhalanr Griedenlands mit romitden Wallellen Bermog' Germanien und Santein ju verwuffen Dein Bohl ift unfer Erola, tein Leiten unter Comera. Und Santel's Tempel ift ter Mulenfihne berg"

Diese Sathre sollte für Goethe die unungenehme Holge haben, i sie dazu beitrug, ihm seinen Tenne Andere Beitrug, ihm seinen Tenne Andere Beitrug anden, als Clodies in seinen die und die isen") hervortrat, bestellung best

fich batten. Sorn trug ben Brolog sogleich ber Gefellschaft mit Ge fdid vor; bod wurde ber Spag nicht nach außen befannt, und be Brolog verlor fich bald, ohne daß eine Abichrift genommen war Run aber ließ Born es fich einfallen, bas Gedicht auf ben Ruchen bader Banbel um mehrere Berfe zu erweitern und es gunachft at ben Medon zu beziehen\*). Ungufrieden über die Gleichaultigfeit womit diefe Aufage aufgenommen wurden, mandte er fich bamit at Andere, welche Abichrift bavon nahmen und bas Stud fonell fu't Bublicum brachten. Dan erfuhr bald, aus welcher Gefellicaft et bervorgegangen war, und die Digbilligung war allgemein. And bem Grafen Lindenau in Dresden tam der Borfall gu Dhren, und ba er ohnedieß mit dem hofmeifter seines Sohnes feit einiger Bett nicht gang zufrieden war, fo entließ er Bebrifc auf eine glimpfliche Beife. Doch gereichte diefem die Sache nicht gum Rachtheile; bent auf die Empfehlung mehrerer angesehenen Berfonen, die er burd feine Renntniffe und Talente, wie burch feine Rechtschaffenbeit für fich eingenommen hatte, wurde er, ale Erzieher bes Erbpringen von Deffau, an den Sof eines trefflichen Kurften berufen. Sier befucht ibn Goethe gegen bas Sabr 1776 und noch ein Dal im Sabre 1801, und fand ihn unverändert, als feinen Sofmann und in ber beften Laune wieder \*\*).

Daß ber Graf Lindenau zur Entlassung des hofmeisters aus andere, triftigere Gründe gehabt, läßt eine leise Andeutung Goethe's in Bahrheit und Dichtung erkennen. "Unglücklicher Beise," schreibt er, "hatte Behrisch und wir durch ihn noch einen gewissen hang zu einigen Mädchen, welche besser waren, als ihr Ruf, wodurch dem aber unser Ruf nicht gefördert werden konnte." Bringen wir damit einen Brief Goethe's an eine Freundin (ohne nähere Ueberschrift) in Berbindung, den Schöll nach einem ausgefundenen Concepte veröffentlicht hat, und mit großer Bahrscheinlichkeit

<sup>\*)</sup> Die von horn abgeanderte und erweiterte Satyre ift in meinem Commentar zu Goethe's Gedichten (III, 390 f.) mitgetheilt, wie fie Chr. Deinzid Schmid in der Borrede zu J. C. Roft's vermischen Gedichten (1769) hat ab druden laffen.

<sup>\*\*)</sup> Gefprace mit Edermann II, 177 fi.

in's Rabt 1767 fest, fo mochte man faft glauben, bag Bebrifc bem jungen Areunde in fittlicher Begiebung ein nicht lobensmertbes und nicht unbefolgt gebliebenes Beispiel gegeben bat. Bir theilen obne weitern Commentar bas Befentlichfte bes Briefes mit, ben Goethe an ein Dabden richtet, bas einem feiner Freunde ein Liebesverbaltnif aufgefundigt bat, und ftellen ce bem Lefer anbeim, ob er nicht vielleicht lieber annehmen will. daß bier fingirte Situationen bebandelt feien. "Ich babe Mitleiden mit ibm." fcreibt Goethe. "Mitleiben, wie man es mit einem Rranten bat, bem man, um größere Schmerzen zu lindern, Blafen gieben muß. 3ch bin rubia. wie er bewegt ift; und boch gab es eine Reit, ba ich bewegter mar, als er ift. Eb nun, die Beit wird auch ben Sturm in feinem Bergen legen, die Beit - und - wenn er flug ift, ein ander Mittel, bas noch probater gefunden wird, als bas (Goethe bezeichnet es im Gebidte .. Bechfel"). Es ift bitter, febr bitter, meine gartliche Freunbin, eine fo liebliche Ausficht empfindungsvoller Soffnungen fo verfinftert zu feben. Berfinftert? D ba mare noch Soffnung, baf ce wieber Tag werben tonnte. Berfcwunden! Unwieberbringlicher verfdwunden, als die Jahre ber Jugend und die Bluthen ber Schonbeit. Und doch muß man einmal erfahren, daß Dadden - Dab. den find, und baf ibnen ein Mann ein Mann ift. Lieber Gott. fiblte Ihr armer Liebbaber diefe Babrbeit fo lebendia, ale ich, er warbe über Ihren Brief fo menia erftaunt fein, ale ich. Er ift ein auter Menich, und munbert fich febr, baf feine Ca- D Beftanbialeit, wir tennen einander! Ich bin auch verlaffen worben. Danche Ebrane, manches Lied bat mich mein Unglud gefoftet. Aber wie siel bin ich Ihnen fculbig, bag Gie mich an Ihrem Bufen allen Eroft finden liegen, ben ein Berlaffener wunfchen fann! Denn mas tonnte ich verloren haben, ba bie liebenswürdige \*\*\*, in die feutaften Umarmungen verfunten, auf meinem Schoofe gitterte? Relly (Menneli?) war mein fußes Madden, bas einzige, bas ich je geliebt babe; aber gewiß, meine Freundin, unfere geftoblenen freundschaftlichen Augenblide in ber dammernden fleinen Stube baben mich ibergeugt, daß ich Retten (Unnetten?) vergeiben muß, in ben Armen eines Andern vergift. Und Sie hatten vergeffen, das war natürlich, mein Freund war mei

bas mar mir angenehm; aber leid mar mir's, baf Sie ibn eine ewice Liebe hoffen lieken. 3ch bachte boch, Sie batten 3hr Berg beffer tennen follen. - Run, bas ift vorbei. Ihr Liebhaber raft, aber bas wird fich'geben. - Sie werben feben, wie er ebeftens in einen fitt- und tugendfamen Freund verwandelt fein und auf dem guße mit Ihnen fieben wird, wie ich jest ftebe. Unverbrüchlich und beilig wird bas fcone Bundnif fein : benn abgedantte Liebhaber find bie beften Freunde. wenn man fie menagiren tann. - Run, an Freunden tann es Ibnen nicht feblen. Mur buten Sie fich, es find nicht alle Liebhaber fo gedulbig. Und ich bitte Sie, erinnern Sie fich oft bes Bergangenen, um auf die Rufunft nichts zu versprechen. Und wenn 3br fleines Stubchen, bas fo oft ber Reuge unferer feligen Truntenbeit mar, das, wie ich nicht zweifle, auch meinen Freund oft gludlich gefeben bat, wenn diefe liebe romantifde Soble nun auch funftig ben Schauplat der Freuden eines neuen Liebhabers abgibt: o mochte fich ber betrogene Gludliche nicht fcmeicheln, ein Frauenzimmer tonne uns mehr gewähren, als den gegenwärtigen Genuß! Leben Sie wohl, meine liebfte Rreundin." - Ginen noch verftandlichern Bint aibt uns Goethe in einem fpatern Briefe aus Frantfurt an feinen Freund Gottlob Breitfopf, worin es beißt: "Ber fein Leinzig gefeben batte. ber konnte bier recht wohl fein; aber bas Sachien! Sachien! Dan mag auch noch fo gefund und ftart fein, in bem verfluchten Leinzig brennt man weg, fo geschwind wie eine schlechte Bechfactel. Run, nun, bas arme Füchslein wird nach und nach fich erholen. - Rur Eins will ich Dir fagen; bute Dich ja vor ber Liederlichkeit. geht uns Mannsleuten mit unfern Rraften, wie ben Dabchen mit ber Ebre; einmal zum Benter eine Jungferschaft - fort ift fe! Man fann wohl fo mas wieder quadfalben, aber es will's ibm all das nicht thun."

Es bleibt uns nun, che wir im nächsten Capitel zu Goethe's Bestrebungen in der bildenden Runst übergeben, ein Wort über seinen Antheil an Musit und am Leipziger Theater zu sagen. Wenn auch Goethe in seinem hoben Alter behauptete, die Rust habe nicht in seinem Kreise gelegen, weshalb auch tein Wort darkber in seinen Reisenotizen vortomme, so hat er doch zeitlebens, wie Ech uns weiterhin näher zeigen wird, eine große hinnigung und

Empfänglichleit dafür bewiefen; ja, er bat fich felbft im Gefange und auf mehreren Inftrumenten versucht. Dit feinem Ratbeben fana er bie Lieder von Racharia, er fvielte bamale Klote, bis in Kolge unorbentlicher Lebensweise seine Rrantlichfeit es ibm nicht mehr erlaubte: in Strafburg und nachber in Frantfurt übte er fich auf dem Bioloncell und begleitete Maximiliane La Roche's Rlaviersviel mit bem Bag. Jest in Leipzig fehlte es ibm nicht an Freunden, die fein Intereffe für Dufit mach erhielten. Bebrifd mar ein leibenichaftlicher Liebhaber berfelben, Bermann fpielte fertig bas Rlavier, befonders aber mar bie Familie feiner beiden jungen Freunde Bernhard und Gottlob Breittopf ber Mittelpuntt eines gablreichen mufitalifden Rreifes. Jener, mit Goethe gleichalterig, componirte, wie wir unten naber berichten werden, mehrere feiner Lieber. Aber nicht blog in Brivatzirfeln fand Gocthe Rahrung für fein munifalisches Intereffe. Die nachber mit fo viel Rubm genannten Leivziger Concerte begannen bamale aufzublüben: namentlich thaten fich in Dratorien bedeutende Sangerinnen bervor. Die nachber ale Mara fo berühmt gewordene Demoifelle Schmebling, welche fich mit ihrem Bater in Leipzig aufbielt, erregte icon allgemeine Bewunderung. 3m Jahre 1831 richtete Goethe an ihrem Jahresfefte zwei Gedichte an fie. Das erfte, mit der Ueberfchrift "Der Dem oifelle Schmebling, nach Aufführung ber Saffifchen Sta. Elena al Calvario", (von Goethe irrthumlich mit der Sabregabl 1771 bezeichnet) fpricht die Erinnerung an die Leipziger Reit aus. Reben ibr trat Corona Schröter in Saffe'ichen Dratorien auf, und bie Bagichaalen bes Beifalls ftanden für Beibe immer gleich. Denn wenn Lettere es mit Jener nicht an Stimme und Talent aufnehmen fonnte. fo erregte fie durch ibre schone Gestalt, ibr volltommen fitt= liches Betragen, ibren ernften, anmutbigen Bortrag allgemeine Auneigung und Achtung. Berichiedene ibrer Unbeter machten Goethe sum Bertrauten, und erbaten fich feinen Beiftand, wenn fie ein Bebicht au Ehren Corona's wollten bruden und verbreiten laffen. Bir werben ibr fpater auf unfere Dichtere Lebenswege wieder begegnen. Dem Concertmeifter Siller, beffen tomifche Dern bamals febr beliebt waren, ftattete Goethe einen Befuch ab und ward freundlich von ibm aufgenommen; boch tonnte fich biefer eben fo wenig, al mancher Andere, mit bes Jünglings zubringlicher, burch feine Lehn zu beschwichtigenden Lernbegierde befreunden \*).

Ueber bas Leipziger Theater ift Goethe in feiner Selbftbiographie auffallend ichweigfam gewesen, bat aber fvater Giniges in ben "biographischen Ginzelnheiten" unter ber Ueberfchrift "Leiwiat Theater" nachgebracht. Wie man um jene Reit (1767) in Sambung im Geifte bes Batriotismus, ber in ben fechsziger Jahren Deutichland zu burchweben begann, die Bubne reorganifirte, fo warb and in Leivzia bas neuerhaute Schauspielhaus (am 6. October 1766) mit Schlegel's hermann eröffnet. Diefe vaterlandifche Tendens ichien Goethe'n beifallswürdig; aber er verfannte nicht, bag Stude, wie ber hermann, in Beit und Gefinnung zu weit von uns ablagen, und fuchte baber nach bedeutenderen Gegenständen aus der fpatern Beit; und fo war ber Beg angebahnt, auf bem er nachher zu feinem Gos gelangte. Im hermann fab er zweimal ben alten Theaterdirector Roch auftreten, der fonft feiner boben Jahre wegen von der Bubne bisvenfirt war. Brin iner, ale erfter Liebhaber, hatte feinen gangen Beifall. Bon bem übrigen Schaufpieler-Berfonal erinnerte fich Goethe in fpaterm Alter besondere lebbaft bes Gindruds, ben eine Demoifelle Schulg, eine Schwefter bes Balletmeifters, auf ibn gemacht. Sie war nicht fcon, aber nett, mit fconen fcmargen Mugen und haaren. Sie jog ihn in's Theater, fo oft fie auftrat, und ihr Spiel in Beife's Romeo und Julie pragte fich tief feinem Gebachtniffe ein, namentlich wie fie in bem weißen Atlastleibe aus bem Sarge flieg, und fich fodann der Monolog bis zur Bifion, bis jum Bahnfinn fteigerte. Durch ihre Talente für die Tragodie nahm fie Goethe und feine Freunde fo febr ein, daß diefe fie in feiner gerinaern Rolle, am wenigften aber ale Tangerin mochten auftreten feben, und in fleinen ausgeftreuten Berfen fie bavon abzumahnen fuchten. Bie Goethe, fo gollte die ftudirende Jugend überhaupt ber Bubne eine lebbafte Theilnahme. Aber auch bie Univerfitätsgelehrten theilten diefes Intereffe, und Roch fand bei ben Leipziger Literaten vielfeitige Unterftugung. Beife verfaßte Luft- und Trauerfviele, Clo-

<sup>\*)</sup> Goethe's Werte, Bb. 32, G. 336.

Cipfanglichteit dafür bewiefen; ja, er hat fich felbft im Gefange und auf mehreren Inftrumenten versucht. Dit feinem Rathchen fang wie Lieber von Bacharia, er fpielte damale Flote, bis in Folge modentlicher Lebensweise feine Rrantlichteit es ihm nicht mehr erlebte; in Strafburg und nachber in Frantfurt übte er fich auf bem Misserell und begleitete Maximiliane La Roche's Klavierspiel mit ben Bag. Jest in Leivzig febite es ihm nicht an Freunden, die fein Intereffe für Mufit wach erhiciten. Bebrifch mar ein leidenfchaftlicher Liebhaber berfelben. Bermann fvielte fertig das Rlavier, befonders aber war die Familie feiner beiden jungen Freunde Bernhard und Sottlob Breittopf der Mittelpunkt eines gablreichen mufita-Ufden Rreises. Jener, mit Goethe gleichalterig, componirte, wie wir unten naber berichten werden, mehrere feiner Lieder. Aber nicht bis in Privatzirteln fand Goethe Nahrung für fein mufitalifches Intereffe. Die nachber mit fo viel Ruhm genannten Leipziger Concerte begannen damale aufzublüben : namentlich thaten fich in Dratorien bebeutende Gangerinnen bervor. Die nachber als Dara fo berühmt gewordene Demoiselle Schmehling, welche fich mit ihrem Bater in Leipzig aufhielt, erregte icon allgemeine Bewunderung. 3m Jahre 1831 richtete Goethe an ihrem Jahresfefte zwei Gedichte an fie. Das erfte, mit der Ueberschrift "Der Demoi felle Schmehling, nach Aufführung ber Saffischen Sta. Elena al Calvario", (von Goethe irrthumlich mit ber Jahregahl 1771 bezeichnet) fpricht die Erinnerung an die Leipziger Beit aus. Reben the trat Corona Schröter in Saffe'ichen Dratorien auf. und bie Bagichaalen bes Beifalls ftanden für Beibe immer gleich. Denn wenn Lettere es mit Jener nicht an Stimme und Talent aufnehmen tonnte . fo erregte fie burch ihre fchone Geftalt, ihr vollfommen fittliches Betragen, ihren ernften, anmutbigen Bortrag allgemeine Auditung. Berichiebene ihrer Unbeter machten Goethe inen Beiftand, wenn fie ein Beund erbat en und verbreiten laffen. Bir prong's Lebenswege wieder begegnen. auf n tomifche Dvern bamale febr fter. befuch ab und ward freundlich nich bielen eben fo wenig, ale

etwa zu Anfang bes britten Semefters \*) querft mit einigen Cbelleuten, worunter ber nachmalige Staatscangler Rurft von Barbenberg mar, bei Defer Brivatitunden genommen baben. Bir muffen ben Einfluß diefes Mannes auf Goethe, wenn auch nicht in ieber Bezichung gunftig, boch jedenfalls febr boch anschlagen, und felbft bober, ale er nach ber Darftellung in Babrbeit und Dichtung erfcheint. Wie Defer auf Bindelmann's Bildung bedeutend eingewirft bat, fo auch auf Goethe's. Schon bas war von Bichtigfeit, bag er an Defer wieder einen Mann fand, an bem er bas ibm tief inmobnende Bedürfniß der Bietat und der Berehrung gegen Meltere befriedigen tonnte. Bon Bobme hatte er fich abgewandt, weil diefer ibm einen Bildungsgang aufdringen wollte, ber feiner Reigung wiberftrebte; ju Gellert hatte er tein rechtes Berg faffen konnen, und noch bagu hatte man ihn durch üble Rachreden in feiner Schabuna berabgefest; Bebrifch mar im Gangen boch ein zu munderlicher Raus und zu unbedeutend, als bag er zu ihm, wie einem ber Racheiferung würdigen Mufter, hatte binaufbliden tonnen. Defer aber tonnte in jeder Sinficht ale ein achtungswerther Charafter gelten; er mar ein reicher und reger Geift, von liebenswürdigem Bergen, theilnehmend an dem Streben anderer begabten Denfchen, in angefebener Stellung und einem Berufe lebend, ber für Goethe boben Reis befaß. Dazu tam noch, bag er mit Goethe einen Grundzug bes Charafters gemeinsam batte. Bas biefer von Defer fagt, baf er, wie Bebrifd. au ben Menschen gebort babe, die ihr Leben in einer bequemen Geichaftigfeit hinbringen, bag er nie die Technit feiner Runft ernftlich angegriffen, daß erft feinen fpateren Sabren ein gewiffer folgerechter Rleiß vorbehalten gewesen sei, bas alles läßt fich mit einiger Ginforantung auf ibn felbft anwenden. Mußte nun diefe gebeime innere Bermandtichaft ben Jungling vom erften Augenblide an ibn feffeln, fo ift es boch zu bedauern, bag er in jenem Grundzuge burch bie Anschauung des gereiften Mannes befestigt ward. 36m, bem "nichts

<sup>\*)</sup> Damit stimmt folgende Stelle aus einem Briefe Goethe's an Defer's Tochter vom 13. Februar 1769 jufammen, den er fast ein halbes Jahr nach feinem Abschied von Leipzig schrieb; "Zwei Jahre beinahe bin ich in Ihrem Baufe herumgegangen u. f. w."

jungen madte, als mas ibn rufog," mare obne 3meifet bas piel eines Annulers bei famit gemelen, ber mit mibenefraftigem je fich aller Mittel feiner Aunst im verfichern ürebte.

In ber Brarie bee Beimnent mart Goethe burd Defer's Beiund Anleitung menig gefordert: bafür mirfte aber feine Bebre io entichiebener auf Gein und Gefamad. Bor Allem empfahl er falt in bem, \_ mas Rund und handwerf vereint bervorzubringen fen fint ," unt fo batte er aud, ale ein abgefagter Reint alles nortelmefens, in tem alten Ediche Pleifenburg, bas er bente, feine Bimmer mit einfacher Glegang ausgestattet. Bon bem ftler felbft aber verlangte er Betadelidfeit und ein inniges, fil-Bertiefen in ben Gegennant, eine Lebre, bie bei Goethe noch iereich in ter Sturm= und Drangreriode nachwirfte und ibn dmal por Berirrung geschüpt bat. Boburd er aber Goethe'n ber erften Reit ibrer Befannticaft einen unidanbaren Geminn ite, bas mar, bag er ben burd allerlei Digreben an ber Dicht-, am Schonen und an fich felbft irre gewordenen Jungling pon em ein Berg gur Runft überhaupt und fo auch gur Boefie faffen e. Diefes Berbienft ertannte Goethe felbit mit ber größten Danteit an, wie aus ein paar uns erbaltenen Briefen aus ber nach-Reit nach bem Aufenthalte zu Leipzig erhellt. In einem Schreian Defer vom 9. Rob. 1768 beifit es: "Was bin ich Ihnen Alles fouldig, daß Gie mir ben Beg gum Babren und Schogezeigt, daß Gie mein Berg gegen ben Reig fublbar gemacht n! 3ch bin Ihnen mehr fculdig, als ich Ihnen banten tonnte. Beidmad, ben ich am Schonen babe, meine Renntniffe, mein Achten , bab' ich die nicht alle burch Sie? Wie gewiß, wie itend mabr ift mir ber feltsame, fast unbegreifliche Gat

daß die Werkstatt eines großen Künstlers mehr den teinsofophen, den keimenden Dichter entwickelt, als der Hörfat sen und des Kritikers. Lehre thut viel, aber Ausmunterung 18. — Ausmunterung nach dem Tadel (fügt er im hindlick entmuthigenden Kritiken der Frau Böhme, Gellert's und Andrinzu) ist Sonne nach dem Regen, fruchtbares Charles. Benn meiner Liebe zu den Musen nicht ausgeholsen weiselt. Sie wissen, was ich war, als ich gen

was ich war, als ich von Ihnen ging. Der Unterschied ift Ihr Bert." Und selbst ein Jahr später noch gedachte er Deser's mit gleich warmer Erkenntlichkeit. "Sein Unterricht," schrieb er den 20. Februar 1770 an ben Buchhändler Reich in Leipzig, "wird auf mein ganzes Leben Folgen haben. Er lehrte mich, das Ibeal der Schönheit sei Einsalt und Stille, und daraus folgt, daß kein Jüngling Reister werden könne. Es ist ein Slück, wenn man sich von dieser Bahrheit nicht erst durch eine traurige Erfahrung zu überzeugen braucht. Empfehlen Sie mich meinem lieben Deser. Nach ihm und Shakspeare ist Wieland der Einzige, den ich für meinen ächten Lehrer erkennen kann. Andere hatten mir gezeigt, daß ich sehlte; diese zeigten mir, wie ich's besser machen sollte."

Bir reihen diefen Brief-Fragmenten noch ein anderes an, worin ber Bildungsweg, ben Defer bem jungen Freunde vorgezeichnet batte, und bes Lettern Dantbarteit nicht minder bestimmt bervortreten. "Deine gegenwärtige Lebensart," ichreibt Goethe am 13. Rebr. 1769 an Defer's Tochter, "ift ber Bhilosophie gewibmet. Gingefperrt, allein, Cirtel, Bapier, Weder und Dinte und zwei Bucher, bas ift mein ganges Ruftgeug. Und auf biefem einfachen Bege tomme ich in der Erkenntnig der Wahrheit oft fo weit und weiter, als Anbere mit ihrer Bibliothelswiffenschaft. Gin großer Gelehrter ift felten ein großer Bhilofoph, und wer mit Dube viel Bucher burchblattert bat, verachtet bas leichte, einfältige Buch ber Ratur; und es ift nichts mabr, als was einfältig ift. Freilich eine Recommandation für die mabre Beisbeit! Ber ben einfältigen Beg geht, ber gebe ibn und ichweige ftill. Demuth und Bedachtlichkeit find bie nothwendigften Gigenschaften unserer Schritte barauf, beren jeber endlich belohnt wird. Ich dante es Ihrem lieben Bater; er bat meine Seelequerft qu biefem Bege bereitet."

Bei Zeiten richtete Defer auch seine Ausmerksamkeit dahin, seinen Lehrling in die Geschichte der Aunst einzusühren. Er hatte sich wohl bald überzeugt, daß Goethe kein besonderes Talent oder wenigstens nicht die erforderliche Ausdauer zur Ausübung der Aunk besaß, und mochte ihn daher um so gründlicher theoretisch auszubilden suchen. Goethe hatte das eben damals in's Deutsche übersetzte "Leben der Maler" von d'Argenville frisch erhalten und kudirte es

mit Gifer. Defer unterftunte ibn in biefen Beftrebungen, indem er ihm manches Bortefeuille aus ben großen Leipziger Sammlungen gur Ginficht verschaffte, mas aber gunachft eine andere Wirfung, als bie beabsichtigte, bervorbrachte, und fein poetisches Talent anregte. Bie'man wohl Rupfer zu Gedichten macht, fo machte er jest umgefebrt Gebichte gu Rupfern und Beidnungen, indem er fich bie vorgeftellten Berfonen in ihrem porbergebenden und nachfolgenden Buftande zu vergegenwärtigen, bisweilen auch ihnen ein angemeffemes Lied in den Mund zu legen mußte. Man fieht, wie febr es ibm bamals an wurdigem poetischen Stoffe gebrach. Bas batte aus Boethe werden konnen, wenn fein Beift fich bei Reiten an großen Dbiecten batte groß gieben tonnen! Es war fast nicht zu vermei= ben, daß Diefe Gedichte fich manchmal in's Descriptive verirrten, wonn er fonft burchaus nicht neigte. Aber biefe Kehlariffe tamen im für bie Rolgezeit, mo Leffing's Laotoon ibn über bie Grengen ber verschiedenen Runfte aufflarte, als eine belehrende Erfahrung m fatten.

Defer führte ibn in das Runft= und Geschmadselement, worin er felbit lebte und webte, auch badurch tiefer ein, daß er fich über abaefdiebene oder abwefende Manner, ju benen er im Berhaltniß geftanden batte ober noch ftand, gern mit dem theilnehmenden Junglinge unterhielt und ibn auf ibre Berdienfte aufmertiam machte. So tabmte er ibm unter ben Frangofen Caplus, unter ben Deutschen Einbert, wegen feiner Bemühungen um die Gemmen ber Alten, ben Brofeffor Chrift, als Liebhaber, Sammler. Rem tigen Runftler; por Allem aber beutete er auf bas & Bindelmann's in Stalien bin, beffen erfte Schriften Undacht in die Sand nabm; benn Defer's leibenfcaftlic ur ben einzigen Dann batte fich gang auf ihn übertragt ich baburch nicht irren, bag ihm manches Gingelne in Auffagen rathfelhaft und problematifch blieb; fanb er gemeinen barin bas von Defer gepredigte Evangelium bee ber vielmehr bes Angenehmen und Gefdmachollen wie und mit ben gablreichen Rennern und Am Beipzig einträchtig und im gleichen Sinne buber, Rreuchauf, Bindler, Rich

burch seines Lehrers Bermittelung befannt, und es fand ihm ber Butritt in ihre Kreise und zu ihren Sammlungen jederzeit offen.

Indem er fich nun aber bei biefer vielfachen Belegenbeit gur Anschauung von Runftfachen auch nach einem feften Salt für Begriff und Erfenntnig umfab, ben er weder aus ben gelegentlichen Gefprachen jener alteren Danner, noch auch aus ben latonifchen Andeutungen Defer's gewinnen tonnte; fiel gur rechten Beit burch Leffing's Laotoon ein beller Lichtstrabl in die Dammerung, welche ibn bisber umgeben batte. Benige Berte mag Goethe in feinem Leben mit folder Ausbauer und in folder Stetigfeit burchftudirt haben, als den Laokoon, wozu, wie Gervinus treffend bemertt, ber Umftand nicht wenig beitrug, daß ihm bier die Rritit in ber Beschloffenbeit eines Runftwertes entgegentrat. Much ber unveraleichliche lebendige Styl der Abhandlung bat ihn ohne Ameifel gefeffelt; benn "bier redet der Schreibende und gesticulirt noch in ber Rebe: er überlakt fich ber Barme und bem Reuer bes Gefprach's und behalt boch die Rube und die Selbitbeberrichung ber überbachten Schrift." Goethe wird noch in fpaterm Alter, wo et ber Wirtung Diefer Schrift auf feine Jugend gedentt, von Begeifterung bingeriffen und erhebt gang gegen feine Gewohnheit "bie freien Gefilde bes Gedantens" über "bie Region bes fummerlichen Unfchauens". "Bie vor einem Blige," fagt er, "erleuchteten fich uns alle Rolgen diefes herrlichen Gedantens (ber die bilbenden und die Redefunfte ichied); alle bisberige anleitende und urtheilende Rritif ward, wie ein abgetragener Rod, von uns weggeworfen; wir bielten uns von allem Uebel erlof't." Richt ohne einen Seitenblid auf Berber, der an bem boben Sinne marttete und matelte, befennt er, daß diefes Buch, im rechten Augenblide bervorgetreten, Die vollfte Wirksamkeit auf ihn geubt, daß er fich gange Evochen feines Lebens liebevoll damit beschäftigt und fich eines überfcwenglichen Bachsthumes erfreut habe. Ungeachtet feines Enthufiasmus für Leffing verfaumte Goethe, ben berühmten Dann gu feben, als biefer Leipzig auf einige Beit besuchte. Ja er mied fogar gefiffentlich die Orte, wo Lessing erschien, mabricheinlich, wie er felbit meint, weil er fich zu aut dünkte, von ferne zu fteben, und keinen Ansvruch auf ein näberes Berbältnif machen konnte. Diefer geillenhafte

Stols bestrafte fich badurch, bag er ben bochgeschätten Mann nie in feinem Leben ju feben bekam.

Mit aunehmender theoretischer Ginficht fühlte er nunmehr immer farter bas Bedurfnik, einmal bedeutende Runftwerke in grokerer Daffe ju erbliden, und fo entichlog er fich, der Dresdener Bem albegallerie mehrere Tage ju widmen. Sierbei liegen ibn amei feiner Gigenheiten auf eine etwas wunderliche Beife verfahren. Bon feinem Bater batte er eine auferft farte Abneigung gegen alle Gafthofe übertommen, welche fich bei Diefem auf ber italienischen Reife festgewurzelt batte. Es mare ibm nun amar nichts leichter gewefen, ale durch Empfehlung feiner Leipziger Bonner in Dreeben bei auten Freunden gaftliche Aufnahme zu finden. Allein dem wi= berftrebte feine Luft am Incognito, ber wir fpater noch oft begegnen Da er bie Dresbener Runftichate gang nach eigener Art au betrachten munichte, und fich von Riemanden wollte irren laffen, fo bielt er feinen Borfat, ju reifen, gebeim, und vertraute ibn nur feinem Stubennachbar, bem fleißigen Theologen, weil biefer in Dreeben einen Berwandten batte, bei bem ber Runftjunger in jenen Zagen zu mobnen gedachte. Bon bem halbblinden Candidaten mit einem mubiam geschriebenen Empfehlungsbriefe ausgestattet , fubr er auf der gelben Rutiche febnfuchtsvoll nach Dresden, und fand bald in ber Borftadt jenen Bermandten, der feines Bandwerks ein Schu-Die Berfonlichkeit dieses Mannes war unserm Dichter fo intereffant, daß er fie tief feinem Innern einprägte und feche bis fieben Sabre nachber in ber epischen Dichtung, "ber ewige Sube," "Sein Gigentbum dem Charafter des Abasber zu Grunde legte. war," fo fchildert ihn Goethe, "ein tuchtiger Menschenverftand, ber auf einem beitern Gemuthe rubte und fich in der gleichmäßigen bergebrachten Thatigfeit gefiel. Daß er unablaffig arbeitete, mar fein Erftes und Rothwendigftes; daß er alles Uebrige ale zufällig anfah, bieg bewahrte fein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen Anderen in die Claffe berjenigen rechnen, welche prattifche Philosophen, bewußtlofe Beltweisen genannt werden." Goethe vertrug fich bie Tage, welche er in Dresben zubrachte, febr aut mit ibm, und beibe überboten einander mandmal an nedischen Ginfallen.

Der Ginbrud, ben bie Gemalbegallerie auf ben june enthufiaften machte, war außerordentlich; es war ibm in b Saale, worin Bracht und Reinlichfeit bei ber größten Stil ten . wie in einem Gottesbaufe zu Muthe. Borguglich n ibn folde Stude, "wo ber Binfel über bie Ratur ben S trug, mabrend er ben Werth ber italienischen Meifter mehr und Glauben annahm. Bas er nicht als Ratur anfel faat er felbft, mas er nicht an die Stelle ber Ratur feten. einem befannten Gegenftande vergleichen tonnte, war auf Die Antifen, welche noch in den Bavillons b wirksam. Bartens ftanden, fo wie alles Uebrige, was Dresten Roft bielt, lebnte er ab ju feben; er wollte feine Aufmertfam Intereffe auf Die Gemalbe concentriren. Rur Die Auffa umgebenden Wirklichkeit war aber fein Auge durch die Be jener Deifterwerke fo funftlerifch angeregt, daß er Dit Abends, wenn er in bas Saus feines Schufters gurudf iconften Bilber von Dftabe und Schalten zu erbliden

Das Entzuden, welches er bei manchen Werken auf be aussprach, vereitelte seinen Borfat, unbefannt und unb Der Gallerie=Infvector, Rath Riedel, nahm bleiben. leidenschaftlichen Runftfreunde Rotig, und machte ibn auf aufmerkfam, was befonders in seinem Rreise zu liegen ichie ward Goethe durch Bermittelung eines jungen Mannes, b fannticaft er auf ber Gallerie gemacht, bem Director vo born. Bruder bes aleichnamigen Dichters, vorgestellt, ber Sammlung mit großer Gefälligfeit zeigte, und fich an ber flasmus des jungen Runftliebhabers um fo mehr ergöste, i ibm bei Anderen eine fo feurige Theilnahme an feinen Bi aeanete. Diese herrlichen Genuffe wurden indef durch den Anblid fo mancher Gräuel ber Berwüftung gedämpft, Die mehreren Strafen Dresbens von dem ungludseligen Rriege Die schuttbededte Mohrenftrage, die Rreugfirche mit ihrem nen Thurme brudten fich ihm tief ein, und ftanden noch ren Jahren wie ein dunfler Fled in feiner Ginbildungsfraft

Rach Leipzig zuruchgekehrt, empfand Goethe die Wah alten Wortes: Zuwachs an Kenntniß ift Zuwachs an Unr

tebr er fich bemubte, alle jene Anschauungen und Erfabrungen au rbnen und fich guqueignen, besto weniger gelang es ibm; und er nufite fich gulest ein ftilles Rachwirten gefallen laffen. Er fühlte ich gang bebaglich, ale ibn jest eine neue Beschäftigung auf eine einen Rraften mehr angemeffene Beife in Anspruch nabm. Es war Die Rupferftecher-Runft, welche ibn besonders durch ibre reinliche Tednif zu Uebungen und Berfuchen reigte. Unter Anleituna Des Rupferftechers Stod begann er Landschaften zu rabiren: Die menfchliche Rigur fcredte ibn noch burch ihre Unfaglichfeit von ber Rachbildung ab. Gludlicherweise baben fich ein paar Documente biefer Bemühungen Goethe's erhalten, worüber Rarl Buchner noch bei bes Dichters Lebzeiten im Morgenblatte \*) ausführlich berichtet bat. Es find zwei rabirte Blatter nach Thiele, welche als Benbants zu einander dienen tonnen. Gie ftellen Lanbichaften bar, Heine Bafferfälle, von Kelfen und Gebuich umichloffen, und von einem fill traumerifchen . nachfinnenden Beifte belebt. Auf beiden finden fich am untern Rande die Worte: Peint par A. Thiele .... Grave par Goethe. Das eine Blatt hat gur Unterschrift die Bibmung: Dédié à Monsieur Goethe, Conseiller actuel de S. M. Impériale, par son fils obeissant. 3wischen diefer Unterfcrift mitten innen zeigt fich bas Goethe'iche Bavben: In ber obern Abtheilung eine halbe Figur mit aufgehobenem Stabe und Scepter, in der untern ein Querbalten mit fleinen Schildchen. Das andere Blatt bat Goethe feinem bamaligen Tifchgenoffen und Areunde, dem Affeffor und Leipziger Ratheberrn (nachmaligem Burgermeifter), Bermann, gewidmet, ber felbft mit Gefühl nach ber Ratur zeichnete, und auch ihn veranlaßte, manches Beibicht ber Bleife und manchen lieblichen Bintel biefer fillen Baffer auf grau Bapier mit fchwarger und weißer Rreide zu zeichnen. Bas die funft= lerifche Behandlung ber beiben Blatter betrifft, fo bat Buchner einen Rupferfiecher zu Rathe gezogen, beffen Urtheil im Gangen recht gun= ftig ausfiel: "Die Reichnung in Daffe ift in beiben Blattern febr aut gewahrt und bie verschiedenen Grunde auf acht funftlerische Beife in gegenseitige Barmonie gebracht und auseinandergesent.

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1828. Nr. 3 bis 6.

Die technische Behandlung bes Ginzelnen anlangend, möchte bas vi Goethe feinem Bater bedieirte Blatt mit größerer Vertigfeit m Sicherheit ansgeführt fein. Das Baffer, welches fich im Borbe grunde gefammelt hat und leife fortbewegt, bat wirflich Spiege weit weniger aut ift bas Baffer bes eigentlichen Bafferfalle Schatten = und Lichttone ber Relfen find in ein autes Berbaltn gebracht; ber gegen die fonnige Luft fich buntel abbebende Bau im Bordergrunde zeugt namentlich von größerer Kertigfeit; Die Ba thieen beben fich von einander los, und bas besonnte Blaschen recht einladend und wohl gefertigt. Ueberall in biefem Blat icheinen Strichlage und Wendungen überlegter, planmäßiger ; fein . mabrend bas andere bierin weniger lobenswerth ift. Dagege hat biefe Landschaft einen andern Borqua: Die Licht - und Luftve iveftive ift beffer bebandelt: auch lakt fich mit biefer Landicha hauptfächlich belegen, daß Goethe für die Schonbeit der Korm, b Beleuchtung und ber Karbe in gleich bobem Grade, aber noch mel in Sauptmaffen, als im Ginzelnen gefühlt habe, und daß diefe Rüblen in Daffe, namentlich von Baumparthieen, gilt, mabrer Kelfen und Erdreich einer größern Detaillirung fich erfreuen. Ric allein mit Schönheit der Korm fich beanugend, wufte er auch b beiden letten mitwirfend beranquziehen. Die Bebandlung ber For in diesem Blatte ift wirklich meifterhaft zu nennen. um burd Beifviele zu erläutern, erinnern in artiftifcher Sinfict a Sow an efeld; in feiner Art mag Goethe Die Gegenstände aufa faßt und gefühlt haben. In technischer Beziehung maren fie be befferen radirten Blättern bes Landichaftmalers Schonberger ; Bo die Anwendung des Grabstichels nöthig fchier verrath fich eine bochft geringe Renntnig der Technit; gerade bie Stellen, die dunklen Parthieen, find beghalb zu den wenigft gelu genen ju gablen."

Zwischen solchen Arbeiten ward, "damit ja Alles versud würde," auch manchmal in Holz geschnitten. Goethe verserigt verschiedene kleine Druderstöde, nach französischen Mustern, wovo sich Manches brauchbar fand. Eine übersichtliche Kenntniß im Fad der Buchdruderei erwarb er sich durch seine Bekanntschaft mit de Breitkop fischen Familie, in deren Hause der Kupferstech

Stock bie Mansarbe bewohnte. Er hatte bie Berbindung mit bieser Familie ") gerade zu einer Zeit angeknüpft, wo fie, ihrem Stammhause, dem goldenen Bären auf dem neuen Neumarkte, gegenüber, ein zweites, höheres und weitläufigeres Gebände "zum Albernen Bären" errichtete. Goethe ging beim Auf- und Ausbauc, beim Möbliren und Einziehen zur Hand und lernte dadurch Manhes, was sich auf diese Geschäfte bezieht, so wie er auch Gelegen- beit hatte, die Deser'schen Lehren angewandt zu sehen. Im Breittopsischen Hause sand er gute Aupferwerke, die das Alterthum darkellten, und setzte seine Studien auch nach dieser Richtung fort. Diese wurden dadurch noch mehr gefördert, daß er eine beim Umziehen in Unordnung gerathene, ansehnliche Schweselsammlung wieder zurecht brachte, wobei er sich in Lippert u. A. umzusehen genöthigt war.

Bei all' bergleichen auf Runft und Alterthum gerichteten Bemibungen batte er jedoch ftete Bindelmann por Augen. Er fubr fort, feine erften Schriften fleißig zu ftubiren, wie fibpllinisch ibm auch manche Barthieen berfelben blieben, und befeftigte fich in feinem Enthufiasmus für den feltenen Dlann, beffen Tuchtigfeit bas Baterland immer mehr anzuerkennen begann. Dit Subel vernabm er, baf ber gepriefene Runftfenner nachftens aus Stalien beimfebren. ben mit ibm befreundeten Fürften von Deffau besuchen, und untermeas bei Defer einkebren werde. In biefe Freude fiel, wie ein Blitidlag aus beiterm Simmel, die Radricht von Bindelmann's Tobe, ber am 8. Juni 1768, nabe ber Grenze bes Baterlandes, von einem beimtudifchen Staliener war ermordet worden. Unbeschreiblich war Die Befturgung, ber Sammer über biefe Schredenspoft in allen Rreiien feiner Berehrer; befonders aber betrauerte Goethe tief bas Sinideiben eines Mannes, ben er als ein ber bochften Racheiferung murbiges Mufter bewundert batte.

Bielleicht trug der Schmerz über den herben Berluft mit bazu bei, bei Goethe ein körperliches Uebel zum Ausbruche zu bringen, welches ihn an den Rand des Grabes führte. Seit dem Auerstädter

<sup>+,</sup> Die Ibchter bes Saufes, Minna, fpater Die Gattin Abrner's, und Dora, traten nachmals ju Schiller in ein nahes Berhaltnig.

Unfall emfant er ron Zeit zu Zeit einen Drud auf ber Bruf, und biefer hatte nich nach einem Sturze mit bem Pferde bedeutend versmehrt. Eine ungludliche Diat, ter Genuß von ichwerem Merfeburger Bier unt Kame, anhaltentes Sipen, ungeitiges Kaltbaden, Schlafen auf hattem Lager unter allguleichten Decken, verftärften ein gewises Miftebagen, einen berochontrischen Zug, ben er schon von hause mitgebracht hatte. Dine Zweifel hatte die tolle Beise, wie er nach dem Berluft Annettens abnatlich auf seine Gesundheit losstumte, und wahrscheinlich auch bas unvornichtige Einathmen der schädlichen Dunfte beim Aegen ber Aupfervlatten zur Erschütterung seiner Gesundheit mitaewirkt. Genug, er wachte eines Rachts mit einem heftigen Blutnurze auf und schwankte mehrere Tage zwischen Leben und Iod. Als endlich Besserung eintrat, blieb noch eine Geschwulft an ber linken Seite des halses zurud, die sich bei jener Eruption gebildet hatte.

In ben Tagen ber Krantbeit und ber langfamen Reconvalescens bemabrte es nich, bag Goethe ungeachtet bes ftorrifden Gigenfinnes, ber launenhaften Grillen, ber bodit ungleichen, amifchen melancholischem Trubfinne und ausgelaffener Luftigfeit fcmantenben Stimmung, womit er ben Umgebenden oft beschwerlich geworben mar, bennoch die Buneigung vieler vorzüglichen Berfonen fich ju erwerben gewußt batte. Richt bloß fein Freund Born, auch bie gange Breittopfifche, Die Stodifche Familie, ber oben genannte Affeffor Bermann, Groning von Bremen und manche Andere wetteiferten, ibn theils auf dem Bimmer, theils anderswo au unterhalten und zu gerftreuen. Befonders aber nahm fich feiner ein Mann an, ben er erft in biefer Beit fennen lernte, Langer, ber Rachfolger Bebrifch's in ber Sofmeifterftelle beim jungen Grafen Lindenau, nachmals Bibliothefar in Bolfenbuttel. Er batte febr aute Studien gemacht und freute fich nun, bes Biebergenesenben Beifibunger nach Renntniffen zu befriedigen, welcher fich bei ber fortbauernden franthaften Reigbarteit gang fieberhaft außerte. Goethe batte über seinen anderweitigen Beftrebungen die deutsche Literatur und feine eigenen poetischen Unternehmungen feit einiger Beit aus Dem Befichte verloren; jest wandte fich feine Reigung ploplich wieder Den geliebten Alten au, Die, wie er felbit fagt, noch immer, gleich lanen Bergen, beutlich in ihren Umriffen und Raffen, aber unenntlich in ihren Theilen und Beziehungen, ben horizont feiner eiftigen Bunfche begrenzten. Er machte mit Langer einen Buderausch, indem er ihm ganze Körbe beutscher Dichter und Aritiser iberließ und dagegen eine Anzahl griechischer Autoren erhielt, an venen er fich während ber Genesung zu erquiden gedachte.

Auffallend ift es, bag Goethe ber oben im Borbeigeben acjannten Tochter Defer's in Babrheit und Dichtung mit feinem Borte gebenft. Der Briefmedfel, ben er nad ber Entfernung son Leipzig mit ihr unterhielt, zeigt, wie befreundet fie mit ibm gewesen fein muß. Doch icheint fich ein naberes Berbaltnif qu ihr erft in ber letten Beit feines Aufenthaltes in Leipzig gebilbet gu baben : benn er flagte fpater in einem Briefe aus grantfurt an fie (vom 13. Februar 1769), daß er in den beiden Jabren, mo er in ibrem Saufe berumgegangen, fie faft fo felten gefeben, ale ein nachtforschender Dagus einen Alraun pfeifen bort. Sauffaer mag er mit ihr auf Defer's Landaut ju Dolin jusammengetroffen fein. wo fich oft aur Sommerzeit, wie im Binter in ber auftfreien Bleis fenburg, ein gablreicher Rreis von Freunden um Defer in gwanglofer Beiterfeit versammelte. Gin Reugniß berfelben ift eine Brebiat im Frantfurter Jubendialett, welche Goethe bort porgutragen liebte, von ibm felbft aufgeschrieben. Der Mittelpunkt für Die iugendlichen Mitglieder jenes Rreifes war Defer's Tochter, Frieberite Elifabeth, um ein Jahr alter als Goethe, und brei Jahre por ibm unvermablt zu Leipzig gestorben. Bon Rindbeit auf mar fe burch ibre muntere Laune der Liebling des Baters und felbft bei feinen Arbeiten an feiner Seite gewesen; fpater ftand fie ihm durch Berftand und Bildung nabe, und führte beinabe feine gange Corre-36r Bild, das den von Otto Jahn berausgegebenen Briefen Goethe's an Leinziger Freunde beigegeben ift, zeigt in jedem Ange Die Beiterfeit ihrer Laune. Das volle Gefichtchen mit bem Stumpfnaschen und ben lebendigen braunen Mugen mar etwas burch Blattern entftellt, aber es verrieth lebhaften Geift und eine nedifche Runterfeit, und ftimmte zu ibrer fleinen, beweglichen Rigur. einer uns erhaltenen voetischen Eviftel Goethe's "Un Dabe moi-

١

Unfall emfand er von Zeit zu Zeit einen Druck auf der Bruft, mit to biefer hatte sich nach einem Sturze mit dem Pferde bedeutend was kir mehrt. Eine unglückliche Diät, der Genuß von schwerem Merse burger Bier und Kassee, anhaltendes Sigen, unzeitiges Kaltbaben, i. Schlasen auf hartem Lager unter allzuleichten Decken, verstärkten die gewisses Mißbehagen, einen hypochondrischen Zug, den er schon von hause mitgebracht hatte. Ohne Zweisel hatte die tolle Weise, wie er nach dem Verluste Annettens absichtlich auf seine Gesundheit lose stürmte, und wahrscheinlich auch das unvorsichtige Einathmen der schürmte, und wahrscheinlich auch das unvorsichtige Einathmen der schürmte, und wahrscheinlich auch das unvorsichtige Einathmen der schiener Gesundheit mitgewirkt. Genug, er wachte eines Nachts mit einem heftigen Blutsturze auf und schwankte mehrere Tage zwischen is Leben und Tod. Als endlich Besserung eintrat, blieb noch eine Geschwulft an der linken Seite des Halses zurück, die sich bei jener Eruption gebildet hatte.

In ben Tagen ber Rrantheit und ber langfamen Reconvalescens bewährte es fich, daß Goethe ungeachtet des ftorrifchen Eigenfinnes, der launenhaften Grillen, der bochft ungleichen, zwifden melancholischem Trübfinne und ausgelaffener Luftigfeit schwankenben Stimmung, womit er ben Umgebenden oft beschwerlich geworden mar, bennoch die Buneigung vicler vorzüglichen Berfonen fich ju erwerben gewußt batte. Richt bloß fein Freund Born, auch bie gange Breittopfifde, Die Stodifche Familie, ber oben genannte Affeffor Bermann, Groning von Bremen und manche Undere metteiferten, ibn theils auf dem Rimmer, theils anderswo au unterhalten und zu gerftreuen. Befonders aber nahm fich feiner ein Dann an, ben er erft in Diefer Beit fennen lernte, Langer, ber Rachfolger Bebrifch's in der hofmeisterftelle beim jungen Grafen Lindenau, nachmals Bibliothetar in Bolfenbuttel. Er batte febr gute Studien gemacht und freute fich nun, bes Wiedergenefenden Beifibunger nach Renntniffen zu befriedigen, welcher fich bei ber fortbauernden franthaften Reigbarteit gang fieberhaft außerte. Goethe batte über feinen anderweitigen Bestrebungen die deutsche Literatur und feine eigenen poetischen Unternehmungen feit einiger Reit aus bem Benichte verloren; jest wandte fich feine Reigung ploglich wieber ben geliebten Alten au, Die, wie er felbft fagt, noch immer, gleich lauen Bergen, beutlich in ihren Umriffen und Maffen, aber unnutlich in ihren Theilen und Beziehungen, ben horizont seiner eistigen Bunfche begrenzten. Er machte mit Langer einen Bücherwich, indem er ihm ganze Korbe beutscher Dichter und Krititer berließ und bagegen eine Anzahl griechischer Autoren erhielt, an

inen er fich während ber Benefung ju erquiden gedachte.

Auffallend ift es, daß Goethe der oben im Borbeigeben geinnten Tochter Defer's in Babrbeit und Dichtung mit feinem torte gebenft. Der Briefwechsel, ben er nach ber Entfernung n Leivzig mit ihr unterhielt, zeigt, wie befreundet fie mit ihm wefen fein muß. Doch icheint fich ein naberes Berhaltnif zu ihr t in ber letten Reit feines Aufenthaltes in Leipzig gebilbet gu iben ; benn er flagte fvater in einem Briefe aus Frankfurt an fie om 13. Februar 1769), daß er in den beiden Jahren, wo er in cem Saufe berumgegangen, fie faft fo felten gefeben, ale ein ichtforichender Magus einen Alraun pfeifen bort. Saufiger mag mit ihr auf Defer's Landgut ju Dolit jusammengetroffen fein, o fich oft gur Sommerzeit, wie im Binter in der gaftfreien Bleinburg, ein gablreicher Kreis von Freunden um Defer in gwangfer Beiterfeit versammelte. Gin Beugnig berfelben ift eine Breat im Frankfurter, Judendialett, welche Goethe bort vorzutragen ebte, von ihm felbft aufgeschrieben. Der Mittelpuntt für die juindlichen Mitglieder jenes Rreifes mar Defer's Tochter, Friede= ite Elifabeth, um ein Jahr alter als Goethe, und brei Jahre or ibm unvermählt zu Leipzig gestorben. Bon Rindheit auf mar e burch ihre muntere Laune der Liebling bes Baters und felbft bei inen Arbeiten an feiner Seite gewesen; fpater ftand fie ihm burch ierftand und Bildung nabe, und führte beinabe feine gange Correionbeng. 3hr Bild, bas ben von Otto Jahn herausgegebenen wiefen Goethe's an Leivziger Freunde beigegeben ift, zeigt in jedem uge die Beiterfeit ihrer Laune. Das volle Gefichten mit bem stumpfnäschen und den lebendigen braunen Augen war etwas durch Mattern entftellt , aber es verrieth lebhaften Beift und eine nedifche dunterfeit, und ftimmte zu ihrer fleinen, beweglichen Rigur. ner uns erhaltenen poetifden Epiftel Goethe's "Un Dabemois

felle Deser zu Leipzig, Franksurt am 6. Nov. 1768") rühmt er ihre Einsicht, ihren Witz, ihre Munterkeit, und vor Allem ihre schöne Stimme, und benkt mit Sehnsucht an die "aufgeweckten und klugen "Gespräche zurück, die sie mit ihm in dem Garten und in der Loge geführt. Besonders erinnert er sich des Deser'schen Landgutes, des Ortes, "der ihm so manche Plage gemacht und ihn so erfreut." Oft jagte ihn nämlich der Berdruß über sein "bose Mädchen" (seine Annette oder Käthchen) schon vor Tagesanbruch aus den Mauern der Stadt; dann lenkte er seinen Spaziergang gern in die freundliche Umgebung des Deser'schen Landsiges und suchte Friederike

In jedem Holy, auf jeder Wiefe, Am Fluß, am Bach, das hoffende Gesicht Bom Morgenstrahl geschmudt —

allein umfonft. In feinem launischen Berdruffe ichlug er bann wohl nach einem armen Frosche, und trieb fich in ber Begend umber, balb einen Schmetterling, balb ein Liebchen erhafchend, bas er Abende bei ber Beimtebr aufschrieb. Go batte er icon manchen Ausflug gemacht, als ihm eines Tages bas Beichid gunftig war. Doch er genog nicht lange die ichonen Stunden, die er verlebte, in ber Erinnerung; benn gleich barauf folgte bie Rrantheit, Die ibn bem Tode nabe brachte. Die Lieder aber, die er auf jenen Spagiergangen erbeutet hatte, schenfte er feiner Freundin nachber; es find einige ber in bem Breitfopf'ichen Liederbuchlein enthaltenen, auf welches wir unten gurudtommen werden. Als er von bem gefährlichen Rrantheitsanfalle wieder erftanden mar, fand er querft bei ihr wieder Erheiterung, fo daß er beruhigt abreifte und felbft auf ber gangen Reife feine gute Stimmung bewahrte. Sie empfing ibn, wie er felbft ergablt \*\*), beim Bieberfeben "mit großem Sauchgen und wollte fich zu Tode lachen, wie ein Menfch die Carritatur-Idee haben tonnte, im zwanzigften Jahre an ber Lungenfucht gu fterben"; bann ergablte fie, wie vergnugt fie auf bem Lande gewesen,

De. Goethe's Werte in 40 Bbn. VI, 56 ff.

<sup>&</sup>quot;) Goethe's Brief an fie vom 13. Febr. 1769.

wie fie blinde Ruh gespielt, nach dem Topf geschlagen, geangelt, gefungen hatten, und flößte ihm gang die Freudigkeit ihrer Seele ein.

Beniger erquidlich mar ibm bas Bieberfeben feines noch immer geliebten Rathchens nach ber Rrantheit. "Ich fchlich," fo flagte er fpater in einem Briefe an Friederife Defer, ... in ber Belt berum. wie ein Beift, ber nach feinem Ableben manchmal wieder an Die Orte gezogen wird, die ihn fonft anzogen, da er fie noch forperlich genießen tonnte; jammerlich ichleicht er nach feinen Schaken, und ich bemuthig zu meinem Dabchen. Ich hoffte bedauert zu fein; unfere Gigenliebe muß doch etwas hoffen, entweder Liebe oder Mit-Betrogener Geift, bleib in beiner Grube! Du magft noch so bemuthia, noch fo flebend im weißen Rode fleben und jammern, wer tobt ift, ift tobt, wer frant ift, ift so aut wie tobt! Beift, geb, wenn fie nicht fagen follen: bu bift ein beschwerlicher Um 26. August fab er fie gum letten Dale por feinem Aufbruch von Leipzig. Er nahm in ben nächftfolgenden Tagen nicht von ihr Abichied und bat fie befibalb fpater aus Frankfurt brieflich um Bergebung. "In ter Nachbarfchaft war ich," fchrieb er ibr, ich war ichon unten an ber Thure, ich fab die Laterne brennen und ging bis an die Treppe, aber ich hatte bas Berg nicht binauf-Rum letten Dale, wie mare ich wieder heruntergefom= mfteigen. Er nahm die Liebe zu ihr, und, wie es fcheint, felbft die Boffnung ihres bereinstigen Befiges mit fic.

Kurz vor seiner Abreise mußte er noch Zeuge von Studen = ten unruhen sein, wie sie auf der Universität Leipzig nur höchst seiten sich ereigneten. Es waren Zwistigkeiten und selbst Thätlich= leiten zwischen den Stadtsoldaten und Studirenden ausgebrochen, die noch mit schlimmeren Folgen drohten. Gellert ermahnte beim Schlusse einer seiner moralischen Borlesungen die zahlreichen Zuhörer in seiner liebevoll ernsten Weise zu einem friedlichen und gesetzlichen Berhalten, vermochte dadurch aber die Ruhe nur auf einige Tage zurückzusühren. Als sich die Tumulte mit nächtlichem Lärme
und Fenstereinwersen erneuerten, hielt er, von der afademischen
Dbrigkeit selbst dazu veranlaßt, eine eindringliche Anrede an die Studirenden, die uns in seiner Biographie ausbewahrt worden.

Sie trug so viel zur Wiederherstellung der Ordnung bei, daß teine ftrenge Maßregeln nöthig wurden. Noch voll von dem gellenden Nachklange dieser akademischen Heldenthaten, verließ Goethe gegen Ende des August die Universität Leipzig, und suhr in dem bequemen Wagen eines Hauderers seiner Heimath zu, nicht ohne das Gesühl, daß er gleichsam als ein Schiffbrüchiger wiederkehrte, der seines Baters Absichten, ja seine eigenen, womit er nach Leipzig ge-

tommen war, fo gut wie gang außer Augen gelaffen batte.

Che wir aber unfern Freund in bas alterliche Saus gurudfubren, wollen wir den Gang, den feine religiöfe Entwickelung in ber Frembe genommen, und fodann noch im nachften Capitel bie mabrend der bieberigen Univerfitäteteit entftandenen Dichtungen überfichtlich in's Muge faffen. Wir werben in ber Regel finden. bas bet einem jungen Menfchen, ber eine hinneigung gur Logreißung von der ibm als Rind überlieferten positiven Religion bat, der erfte Eintritt in bas afademische Leben eine Epoche in feiner religiofen Entwidelung bildet. Die fociale Freiheit, in die er fich ploglich verfest fiebt, legt bas Streben nach religiöfer Ungebundenbeit febt Dazu tam noch in unferm besondern Falle, daß damals eine nabe. rationaliftische Tendens durch die gange geiftige Atmosphäre ging; und folche Reitrichtungen ftellen fich auf Univerfitäten concentrirt Goethe war nun freilich zu wenig trodener Berftanbesmenfc, er befaß zu viel Gemuth und Phantafie, als daß er in das extreme Berfahren eines falten, burren Rationalismus burchaus batte ein-Mit welchem Aufwande von Scharffinn man aud geben tonnen. icon damale die Bibel angegriffen batte . fo bebielt er fie boch fortwabrend lieb und werth: benn fast ihr allein mar er, nach feinem eigenen Geftandniffe, feine fittliche Bilbung foulbig; und bie Begebenbeiten, die Lebren, die Sombole, die Gleichniffe, Alles batte fich tief bei ibm eingebrudt und war auf die eine ober die andere Beife mirtfam gewesen. Inden bielt er fich boch, mas bie Auslegung betrifft, mit Ernefti und feinen Unbangern, im Gangen gur flaren Partei, nicht obne die Abnung jedoch, daß durch eine folche verstandesmäßige Auslegungsweise gulett ber poetische Gebalt ber Schriften mitfammt bem prophetischen verloren geben muffe.

Einen febr bedeutenden Einfluß batte Gellert, bei der all-

gemeinen Berehrung, die er unter ber afabemifchen Jugend genok. und ber großen Bietat, Die Goetbe'n gegen altere Berfonen eigen war, auf biefen auch in religiofer Begiebung üben tonnen, mare nicht auch bier die gangliche Seterogenitat beiber Raturen und Gellert's Rrantlichfeit und Sprochondrie ftorend in den Weg getreten. Der fo vielfach in Unspruch genommene Mann batte freilich nicht bie Reit, fich um die besonderen religiofen Unliegen und Bedurfniffe eines jeden Studirenden au befummern; aber es geugt nicht für feinen Scharfblid, bag ber junge Goethe weder als Dichter noch als Renich eine vorzügliche Aufmertfamteit bei ibm erregte. Er bebanbelte ibn, mit ben Uebrigen gufammen, in Baufch und Bogen, und glaubte fie fammtlich burch die firchlichen Unftalten in Schranten gu Allein der protestantische Cultus fagte Goethe'n burchaus nicht au: er vermißte an ihm Fulle und Confequeng; namentlich fchien ibm ber icone, alle Lebensepochen umfpannende Cuflus ber Sacramente, wie ibn die tatholische Rirche ausgebildet, im Protestantismus gerriffen und gerfplittert. Go tonnte es benn nicht fehlen, bag er in Leinzig bald fich von bem firchlichen Leben ganglich gurudgog. Bie wenig er aber bei feiner Untunft bafelbit enticbieden ichon auf bem Standpunfte ber fogenannten natürlichen Religion angelangt war, erhellt icon baraus, baß er jenen buftern Scruvel über ben unwurdigen Genuß des Abendmables noch mit dabin brachte. Gellert's gewöhnliche latonische Bebandlungsart, wozu ibn fo Mancher Rubringlichfeit nothigte, ließ Goethe nicht den Duth faffen. ibn mit feinem Bedenten ju bebelligen, und feine Borlefungen über Doral machten, wie febr auch aus ben in etwas boblem und traurigem Zone vorgetragenen Bitten und Warnungen die icone Seele und die beraliche Theilnabme bes ebeln Dannes fprach, auf unfern Goethe einen nur vorübergebenden Gindrud. In lebensbeiteren Stunden begann er fich auch ichon jener finfteren Zweifel zu ichamen, und fo ließ er gulest, wie er felbft fagt, die feltfame Gewiffensangft mit Rirche und Altar binter fich.

Bur Befchleunigung biefer Krifis mochte auch fein damaliger Umgang nicht wenig beitragen. Schon ber Umftand ift in Anschlag zu bringen, bag er in ber erften Zeit feines Aufenthaltes zu Leipzig

burch ben Mittagetifch bei Sofrath Ludwig mit einer größern Rabl von Meraten in Bertebr tam; benn gerade unter Debieinern findet fich, in Kolge ihrer Studien, eine Abwendung vom Ueberfinnlichen zu materialiftischen Tenbengen nicht felten. Roch einflugreicher mar obne Zweifel die bald nachber mit Bebrifch angefnüpfte Befanntfcaft, ber nicht bloß ein nüchterner Berftandesmenfc, fondern auch von etwas loderen fittlichen Grundfagen gewesen zu fein fcheint. Dazu gesellte fich die Lecture Wieland's, ber fein Talent juft bamals glangend entfaltete, und beffen eben erschienene Dichtung Rufarion auf Goethe eine große Wirfung ausübte, mabrend Rlopftod's Boefe in biefer Beriode wenig Eindruck auf ihn machte. Und selbit die in ber Leipziger Runftlerwelt berrichende Richtung nach ber nieberlanbifden Schule bin, welche fich Goethe'n mittheilte, mußte bagu bienen, feinen Blid vom Ueberfinnlichen abaulenten, indem er fich immer mehr gewöhnte, an der umgebenden Birtlichteit mit liebender Unichauung zu baften.

Trop diefer ausammenwirkenden Umftande ließen fich aber bie tiefen religiöfen Gindrude früherer Jahre fo fcnell nicht auslofchen; und am Schluffe ber Leipziger Beriode feben wir fie noch einmal ibre Rraft geltend machen. Es war in ber Beit, wo er an ben Wolgen ber Seelenleiden und ber forperlichen Uebel frankte, wie wir benn überhaupt den Menichen in folden Ruftanden für das Tröftliche ber pofitiven Religion am empfänglichften finden. In biefen Tagen wußte fein Freund Langer, beffen wir oben ermabnten, ibm bie Bibel, die er nicht aufgebort batte, als eines ber edelften menschlichen Beiftesbocumente bochauschäten, wieder ju gottlicher Autoritat ju Es gelang damit feinem Freunde um fo eber, als biefer erbeben. rubig, verftandig und confequent ju Berte ging, burch feine Schwärmerei Diftrauen erregte, vielmehr burch willige Anertennung bes Berthes profaner Schriften Bertrauen wedte und burch feine bedeutende Gelehrsamkeit imponirte. Go febrte benn Goethe mit ähnlicher religiöser Denkart in sein Baterhaus gurud, als womit er es verlaffen batte; ja feine Anbanglichkeit an Chriftenthum und Evangelium mußte ben Seinigen für ben Augenblid warmer und inniger erscheinen, wie man gegen eine Geliebte, der man eine Reit untreu war, gleich nach ber Rudtehr eine erhöhte Empfindung igt. Aber wie eine folche Untreue felten vereinzelt bleibt und teinen Rudfall nach fich zieht, fo follte es auch Goethe'n in ehung auf die Religion ergehen.

## Zehntes Capitel.

tungen aus den Leipziger Universitätsjahren: Berloren gegan-Eranerspiel. Die Laune tes Berliebten. Die Mitschuldigen. Frageiner metrischen Uebersehung von Corneille's Menteur, Romanhaftes ment. Gebicht an ten Ruchenbader hantel. Drei Oten an Behrisch, Dte an Zacharia. Leipziger Liederbuchlein.

In einem Briefe Goethe's an Riefe aus dem Anfange der Leipzaeit (vom 30. Oct. 1765) ift die Rede von einem Trauer=1 in fünf Aufzügen, von dem wir sonst weiter keine Rachbaben. Ohne Zweifel hatte er einen großen Theil deffelben 1 nach Leipzig mitgebracht. Die etwas räthselhafte Stelle it: "Das beste Trauerspiel-Mädchen sah ich nicht mehr. Benn nicht vor Eurer Abreise erfahret, was sie von Belsazar denkt, mein Schidfal unentschieden. Es sehlt sehr wenig, so ift der e Auszug fertig — in fünffüßigen Jamben.

Die Berkart, die dem Madchen wohlgefiel, Der ich allein, Freund, zu gefallen wünschte, Die Berkart, die der große Schlegel selbst Und meist die Kritiker sur's Trauerspiel. Die schichte und die bequemste halten, Die Berkart, die den Meisten nicht gefällt, Den Meisten, deren Ohr sechschigige Alexandriner noch gewohnt — Freund, die, Die ist's, die ich erwählt, mein Trauerspiel Zu enden. Doch, was schreib ich viel davon! Die Ohren gellten die gar manches Mal Bon meinen Bersen wieder

Sehr bemerkenswerth ist hierbei die Wahl des jambischen Quinars, zu dem er für seine dramatischen Productionen erst in viel späterer Zeit zurückehrte, während er für seine nächsten Dramen, die wir sogleich betrachten werden, bei dem herkömmlichen Alexandriner blieb, und in den folgenden zur Prosa griff. Höchst wahrscheinlich ging das Trauerspiel bei jenem allgemeinen Autodasse zu Grunde, dessen werden Capitel gedacht worden.

Da wir die übrigen verloren gegangenen Dichtungen Goethe's aus der Zeit seines Leipziger Aufenthaltes bereits an ihrem Orte erwähnt haben, so kann sich weiterhin unsere Betrachtung auf die entweder vollständig oder fragmentarisch erhaltenen beschränken. Unter diesen stellen wir die beiden dramatischen Stücke: Die Laune des

Berliebten und die Mitschuldigen an die Spipe.

Rach einer Stelle in Goethe's Auffage "Ueber bas Leipziger Theater" \*) qu urtheilen, mußte bie Laune bes Berliebten im Krubling 1765 entftanden fein. Da biefes Drama aber, wie wir früher borten, aus feinem Berbaltniß zu Rathchen Schonfopf berporgegangen ift, so kann es nicht wohl vor 1766, ja kaum vor bem Arubiahr 1767 gedichtet worden fein. Damit ftimmt benn aud eine eigene Angabe Goethe's aus früheren Jahren gufammen, Die uns in einem Briefe von Kräulein von Gochbaufen an Goethe's Mutter aufbewahrt ift. "Geftern (ben 20. Dai 1779)", foreibi fie, "bat uns der Berr Geb. Leg.=Rath ein Schaferfviel, Die Laune bes Berliebten, bier (zu Ettersburg) aufgeführt, bas er fagt in fei nem achtzehnten Jahre gemacht zu haben, und nur wenig Beränderungen baju gethan." Die bier erwähnten Beranderungen befteben wohl nur in wenigen sprachlichen und metrischen Rachbefferungen; die ganze Anlage und Composition des Studes ift ohne Zweisel Diefelbe geblieben.

Der erfte Blid auf die Handlung unfere kleinen Schäferspieles zeigt, daß fie nach dem Mufter des französischen Drama's und der Schäferspiele Gellert's so einfach, wie nur immer möglich, angelegt

<sup>\*)</sup> S. Goethe's B. Bb. 35, S. 358: "Die Laune des Berliebten marb! im Mar; 1805 auf's Theater gebracht, eben ale diese kleine Production 40 Japee alt mar."

ift. Die Berfonengabl burfte nicht geringer genommen werben, wenn ber Contraft, worum es bem Dichter zu thun war, ber Gegenfan einer rubigen, gufriedenen Liebe und einer von angftlicher Giferfucht gegualten, veranschaulicht werden follte; und Ginheit der Beit und bes Ortes find fo ftrenge, wie nur in irgend einem feiner frangofiiden Borbilder beobachtet. Auch der Bers ift der des frangofischen Drama's, ber Alexandriner. Die Leichtigfeit und Anmuth, womit Boethe ihn bier behandelt, deutet auf vielfache Borübungen in Diefem Retrum; ohne biefe murbe fich bie Sprache unfere Dichtere bier nicht mit fo fpielender Freiheit in den Seffeln eines Metrums bewegen, welches nur ju leicht ju Steifheit und Gintonigfeit verleitet. Dag er ungablige frangofifche und beutsche Alexandriner gelefen baben mußte, weiß ber Lefer bereits aus Fruberem. Satte er boch Racine und Molière gang, und Corneille großentheils durchgear= beitet, und ba er bas Gelefene gern memorirte und laut recitirte, auch viele Diefer Stude auf der frangofischen Bubne batte portragen boren, fo mußte fich das Beremaß feinem Dhre tief eingeprägt baben. Eben fo fanden fich die alteren deutschen Dichter, Die fich fo banfig bes Alexandriners bedienten, fammtlich in feines Baters Bibliothet, und er batte nicht verfaumt, fie fleißig burchaulefen und theilmeife bem Gebachtniffe einzupragen. Db er bei jenem erften Berinde im Drama, wovon im fünften Cavitel die Rede war, ben Alexandriner angewandt bat, geht nicht bestimmt aus der Erzählung in Babrbeit und Dichtung bervor. Wir werden aber unten noch eine metrifche Ueberfetung eines Studes von Corneille fennen lernen. Die wahrscheinlich auch als Borübung im Alexandriner unferm Schäfersviele voranging. Erwägen wir bas alles , fo wird uns bie meifterhafte Behandlung Diefes Detrums bei einem feiner bramatiiden Erftlingsftude weniger befremben.

Es lage nun nahe genug, die streng dualiftische und antithetische Gruppirung der Charaftere in unserm Drama, den Gegensat in den Gestunungen der Bersonen, auf die Einwirtung des Alexanderiners gurudsuhren zu wollen. Wenigstens hat sich Schiller die antithetische Ratur, welche das französische Drama nicht bloß im sputattischen Baue, in der Periodistrung, sondern in der ganzen korm und Anlage, ja im innern Geiste zeigt, aus dem Einflusse bieses Metrums zu erklären gesucht. "Die Charaktere," sagt er, Gefinnungen, das Betragen der Personen, Alles stellt sich dad unter die Regel des Gegensaßes, und wie die Geige des Musikal die Bewegungen der Tänzer leitet, so auch die zweischenkligte Reds Alexandriners die Bewegungen des Gemüthes und der Get ken"\*). Allein schon die Beschaffenheit der Ausgabe, die sich ser Dichter in der Laune des Berliebten gestellt hatte, mußte ihn Stück auf einer antithetischen Grundlage ausbauen lassen; und war wohl nur ein glückliches Zusammentressen, daß der damals liche dramatische Bers sich diesem Grundcharakter so harmon anschloß.

So flein und unscheinbar diese Dichtung ift, so zeugt fie pon einer außerordentlichen Krübreife ihres Berfaffers . und a burch viel bedeutenbere Gigenschaften, ale bie eben erwähnte mandtheit ber Berfification und Leichtigfeit des Ausdruckes. Menich, wie als Dichter, ericheint bier Goethe auf einer Entwi lungeftufe ftebend, auf ber wir ibn in foldem Alter nicht erwai burften, wenn wir und nicht feine bisberige Bilbungsgeschichte nau vergegenwärtigt hatten. Gerade wie in dem Leipziger Liel buchlein fühlen wir uns bier fowohl durch die feine Bipchologie. besonnene Lebensanschauung des Dichters, wie durch die gemäß und geschmadvolle Art, in welcher er feine Bergenserfahrungen t tifch zu bewältigen und zu gestalten weiß, nicht an einen frurmen untlar gabrenden Dichterjungling, fondern an einen altern De erinnert, in beffen Innerm die Gewitterfturme ber Jugend ausgel und einer friedlichen, sogar mit etwas berbftlicher Ruble verbunde Beiterfeit Blat gemacht baben. Recht frappant wird biefe Ben fung, wenn man Schiller's bramatisches Erftlingswert, bie Ran neben unfer Schäferspiel halt. Dort eine Rulle nach allen Se um fich greifender, genialer Rraft, ein ichrantenlofer, ethifcher 1 geftum, eine glübende Phantafie, welche ben Dichter oft über Grenzen ber Mäßigung und bes Gefchmades binwegreißt; bier fcharffte Befchrantung auf ein tleines Gebiet, feine Abftufung Empfindungen, besonnene Bugelung ber Ginbildungetraft, gefchm

Drief an Goethe vom 25. Oct. 1799.

volle Darftellung. In Schiller's bramatifhem Erftlinasproducte er-Scheint jene Gabrung aller Rrafte auf ihrem Gipfelpuncte: wir feben feinen Dichtergenius in den fpateren Erzeugniffen fich allmäblig berubigen und lautern . bis une endlich in ben bramatifchen Brobuctionen feiner letten Beriode ber flare, goldene Bein feiner Poefie Andere bei Goethe. Bon ber beidranften Form. geboten wird. ber Dakigung und Rube feiner Laune des Berliebten und der Mit= fouldigen werden wir ibn im Gok, in den Anfangen des Rauft, ben Ruppenivielen, Babrot, Bater Brep, Satpros, Gotter, Belden und Bieland , Brometheus zu einer alle Schranten burchbrechenden Freibeit und Rubnbeit emporfteigen feben, um fich erft nachber wieder an ber ftrengen, gemäßigten Korm gurudzuwenden, fo daß feine früheften dramatischen Producte eine weit größere Aehnlichkeit mit benen feiner fpatern Beriode, ale mit benen ber mittlern Reit haben. Bir finden gang baffelbe bei feiner lprifchen Boeffe und werden bort eine Erflarung biefer Ericbeinung versuchen.

Benn man mit unferm Schäferspiel die Eröffnungen gusam= menbalt, welche Goethe felbit über Die Anlaffe feiner Entitebung gegeben hat, fo muß uns die Dichtung als ein psychologisches Rathfel ericheinen, mag man fie nun nach der Auflofung des Ber= baltniffes zu Unnetten, ober, worauf Goethe's Borte bingubeuten icheinen, in einem rubigern Intervall feiner Leidenschaft entstanden Im erftern Kalle muß man fich mundern, wie er fo qualende, reuevolle Erfahrungen, die fogar feine phyfifche Ratur qu untergraben brobten, ju einer fo leichten tandelnden Dichtung fublimiren tonnte; im andern Kalle ift es befremdend, daß Jemand, der aber bie Ratur feiner Leibenschaft fo völlig im Rlaren ift, und fie burch poetische Darftellung objectivirt und in die Ferne gerudt hat, noch folden Rudfallen ausgesett ift. Jebenfalls ift aber unfer Schaferspiel ein Document, wie frub, und in wie eminentem Grade icon bamals Goethe jene Rraft befeffen bat, von ber Gervinus lagt, baß fie allein ben Dichter mache, die Rraft, fich felbft gu theilen, fich mitten in ber Leidenschaft ju faffen, fich im Uebermaße ber inneren Bewegungen aus fich felbit au fegen, zu vergleichen und su beruhigen. Dag man, wie Goethe meint, an bem Stude noch Goethe's Leben. I. 13

"ben Drang einer fiebenben Leibenschaft" gewahr werbe, fann ich nicht finden. Der Berfaffer durfte bier wohl mit Unrecht von fic felbft, bem allerdinge die Lecture ber Dichtung ben Ruftand, aus bem fie gefloffen, lebhaft vergegenwärtigen mochte, einen Solus auf andere Lefer gemacht baben. Bielmehr fpricht uns, wenn wir nicht ben Charafter bes Giferfüchtigen allein, fonbern, wie billig, ben Geift bes gangen Studes in Anichlag bringen, barin eine volltommene Gemuthsbeiterfeit, ein freies voetisches Schweben über bem Gegenstande an. Ja, es scheint mir bier bie Dichtung "aus ber beengenden Näbe ber Berbaltniffe, aus ber unrubigen Erregtheit bes Augenblides" felbft weiter entrudt zu fein, als in anberen, fpateren poetischen Beichten unsers Dichters, Die man als Sauptbeweise feiner über die Gewalt des Stoffes flegenden beitern Geiftesenergie ju rühmen pflegt. Bum Theil ift bieg freilich auf Rechnung der befonberen bramatischen Gattung zu feten. Das Schäferspiel tann eine Menge Bezüge und Berhältniffe des gewöhnlichen Lebens nicht gebrauchen, indem es bie Sandlung in eine gang ibeelle Sphare rudt, und nöthigt zugleich, alles Leibenschaftliche und Pathetische zu maßigen und zu milbern.

Indes mag unser kleines Drama, ungeachtet es in einer fingirten idhillischen Welt spielt, doch aus der Wirklichkeit mehr entlehnt haben, als auf den ersten Blick erscheint. Nicht bloß die allgemeinen Berhältnisse der beiden Paare, auch Besonderheiten, wie die Tanzluft Aminens und die dadurch hervorgerusene leidenschaftliche Scene, könnten leicht auf unmittelbaren Erlebnissen Goethe's ruhen, so wie auch wahrscheinlich die Katastrophe eine von ihm selbst gemachte Ersahrung ausdrückt. Uedrigens ließe sich bezweiseln, od die hier angewandte Cur des Eisersüchtigen sich psychologisch rechtsertigen lasse, wenigstens ob sie von nachhaltiger Wirkung sein könne. Wird er dadurch beruhigt werden, daß er fühlt, wie schwach man sein kann? Die Scham über seine eigene Schwäche bringt ihn für den Augenblick zum Schweigen, zur Rachgiedigkeit; aber muß nicht seine Wosselflest:

3hr Eifersuchtigen, die ihr ein Madden plagt, Dentt euren Streichen nach, bann babt bas Berg und flagt. Gerade die ihren eigenen Streichen nachbenken, find, wie die Erfahrung lehrt, die schlimmsten Elfersüchtigen. Der Dichter würde indeß gegen eine solche Prüfung der Ratastrophe protestiren. Es fragt sich in der That auch nur, ob durch das von Egle angewandte Mittel ein angemessener Abschluß der Sandlung herbeigeführt wird; und das läßt sich nicht bestreiten. Der Eisersüchtige wird für jest wenigstens zum Schweigen gebracht, Amine darf an dem Tanze-Theil nehmen, und auch in Jukunst wird vielleicht bei Rücksüllen Eridon's die Erinnerung an den Ruß noch gut nachwirken:

Und tehrt die Gifersucht in seinen Bufen mieder, Go fprich von diesem Rug, dieß Mittel fclag' ihn nieder.

Die Anregung zu den Mitschuldigen bat der Dichter, wenn fie gleich fpater entftanden find, doch aus fruberen Erlebniffen ge= fcopft, als bie gur Laune bes Berliebten. Gie gingen, wie wir icon wiffen, aus bem zeitigen Gewahrwerden all' der feltfamen Srrgange bervor, womit die burgerliche Gefellichaft untergraben ift. Datte es Goethe'n icon als Entel bes Stadticultheigen, als Mit= glied eines Familienfreises, worin allerlei ftabtifche Angelegenheiten, auch bie geheimen, zur Sprache tamen, nicht an vielfacher Gelegen= beit gefehlt, auf ichabhafte Ruftanbe bes Gemeinwefens und bes Brivatlebens aufmertfam zu werden: fo waren ibm auch gewiß durch bie Timonischen Manner, mit benen er in Frankfurt verkehrte, manche Andeutungen über die Gebrechen der Societät gegeben worden. Befonders aber hatte er burch feinen Berfehr mit ben jungen Leuten in Gretchens Umgebung eine Unichauung von bem muften, morichen Ruftande fo vieler Familien gewonnen, die, wie glatt übertunchte, baufällige Baufer, im Meußern nichts von dem innerlich brobenden Berberben verriethen.

Richten wir zunächst unsern Blid auf das Aeußerlichste ber Form, auf das Sprachliche und Metrische, so setzt und bie Sewandtstit und Sicherheit, womit hier der junge Dichter Wort und Wendung, und besonders das Bersmaß handhabt, noch mehr als bei dem vorhergehenden Stüde in Erstaunen. Goethe sagt in den Annalen, man werde den Mitschuldigen bei näherer Betrachtung eirstiges Studium Molière's nicht absprechen können. Dieß bewährsich schon gleich an der metrischen Gestaltung derselben. Wir sind

hier den Alexandriner weit mehr, als in der Laune des Berliebten, nach dem Borbilde Molière's und der Franzosen überhaupt behandelt. Jene parallelistrende und antithetische Bertheilung der Gedanten an die beiden Hemistichien des Alexandriners, jene streng symmetrische Absonderung der Sätze und Satzlieder durch den Einschnitt, welche besonders die metrische Sprache des französischen Lustspieles charafterisirt, sindet sich in unserm Stücke in ausnehmend hohem Grade, 3. B. in Sc. 1:

Dabei lag aber die Gefahr einer ermüdenden Monotonie unferm Dichter sehr nahe; denn der deutsche Alexandriner ist bei seiner streng jambischen Accentuirung dieser Klippe bei Weitem mehr ausgesetzt, als der französische, in dessen beiden Hemistichten die Sprache weder an Accent noch an Quantität gebunden ist. Allein auch vor diesem Fehler hat sich Goethe mit bewunderungswürdig seinem Tacte zu hüten gewußt, indem er solche streng symmetrisch gebaute Alexandriner mit freier spielenden umkleidete, wodurch die Wirksamkeit jener nur erhöht wird.

Der Versaffer der Schrift: "Goethe und sein Jahrhundert" nennt die Anlage unsers Lustspieles "vorzüglich gut, bester als in irgend einem andern Stücke des Dichters." Ist damit auch etwas zu Biel behauptet, so läßt sich doch der Dichtung eine tressliche, wohldurchdachte Organisation nicht absprechen. So ist gleich die Exposition lebendig und leichtsaßlich durchgesührt. Goethe sagt in Wahrheit und Dichtung, daß er, als das Lustspiel schon fertig war, die Exposition nochmals durchgearbeitet habe, um sie zugleich bewegter und klarer zu machen. "Lessing," fügt er hinzu, "hatte in den zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Muster ausgestellt, wie ein Orama zu exponiren sei, und es war mir nichts angenehmer, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen." Die drei ersten Scenen unsers Stückes enthalten die wesentlichsten exponirenden Züge. In den ersten sinden wir Söller im Domina vor einer Flasche Wein sigen, im Begrisse aus den Ball zu gespan.

Diek führt auf die ungezwungenfte Beife Die Bergnlaffung berbet. burch feinen barüber ergurnten Schwiegervater fein bisheriges Betragen fcbilbern zu laffen. Auch auf Alceft wird bas Gefprach bingelentt, und gulest weiß ber Dichter noch burch eine febr geschickte Benbung die Leibenschaft bes Alten für politische Reuigkeiten angubeuten und baburch fein Weggeben zu motiviren. En ber zweiten Scene wird mit noch größerer Gewandtheit Alceft's Berhaltniß gu Sophien . Das frühere wie das jetige, vermittelft eines Gefpraches awischen Sobbie und Soller, bem Alcesten's Abficht nicht entgangen ift, exponirt; worauf bann bas Rächstfolgenbe, und besonders ber britte Auftritt, uns tief in Sophien's Berg bliden läßt, fo daß wir ibr ferneres Betragen gang erflarlich finden. - Die Glangvarthie bes Studes ift die vortreffliche Bermidelung in bem zweiten Acte, ber nur etwas turg gerathen ift, und weil er lebhaft fpannt, um fo rafcher porüberfliegt. Diefe Scenen mußten zu ben gludlichften und effectreichften Situationen, Die unsere tomische Literatur aufzuweisen bat, gegablt werden, wenn nicht ein Theil ihrer Birffamfeit burch bas bem Romifchen beigefellte "Bangliche", worüber wir unten noch befonders fprechen wollen, wieder aufgehoben murbe. Auch die weitere Bermidelung im britten Aufzuge und bie unmittelbar fich anfoliegende Entwidelung find lebendig durchgeführt; nur ichadet es ber Birfung ber lettern, bag die bier ftattfindende Auflösung bloß für bie Berfonen, und nicht auch für die bereits unterrichteten Rufcauer, eine Entwirrung ber Rathfel ift.

Die Charaftere find mit meisterhafter Bestimmtheit und Siderheit gezeichnet. In dem Charafter des Alten ist die Neugier der hervorstechendste Zug; besonders ist er auf frische politische Rachrichten versessen, die er als etwas ganz Neues seinen Gästen auftischen tonnte. Auch ist der Wirth zum schwarzen Bären, wie der Wirth zum goldenen Löwen in hermann und Dorothea, nicht wenig von sich eingenommen; er rühmt von sich:

Und, wie gleichfalls der Bater in Hermann und Dorothea, fährt er schnell auf und macht seinem Zorne in fraftigen Worten Luft, läßt fich aber auch, wie dieser, leicht besänstigen. In der letzten

Es fennt die gange Welt den Wirth jum fcmargen Baren,

Er ift fein dummer Bar, er confervirt fein Gell u. f. w.

Scene tommt biefe Berföhnlichkeit für ben rafchen Abschluß bet Studes zu ftatten.

In Alcest bat Goethe einen Charafter gezeichnet, ber, wenn man bas bamalige Alter bes Dichters in Betracht giebt, felbft nach Allem, was wir von feiner Jugendgeschichte bisber mitgetheilt baben, in großes Erstaunen feten muß. Wie ift es möglich, daß Goethe in jenen Jahren ichon folche innere Erfahrungen gemacht haben tonnte? Der ift es die geniale Anticipation, wovon Goethe bei Edermann fpricht\*), was ibm diefen Charafter eingegeben bat? Alceft ift vor Jahren ein befferes Gemuth und edlerer Empfindungen fähig gemesen; seit jener Reit indeg haben fich feine Grundfage febr geandert, und er ift mit dem Blane in's Saus gekommen , burch bie Erinnerung an die frühere Reit die junge Frau zu berücken. bie bergliche Bertraulichkeit, womit Sophie ibm bei bem nächtlichen Stellbichein ihre ungludliche Lage Schildert, wedt die Beifter ber alten Beit wieder in feiner Bruft und ruft eine edlere Reigung in thm bervor. Er fpricht biefe plogliche Umftimmung in bem fünften Auftritte bes zweiten Aufzuges aus:

Bas willft du nun, mein Berg? - Es ift doch munderbar! u. f. w.

Daraus erklärt sich nun auch seine sonst auffallend erscheinende Schweigsamkeit in der Rendezvous-Scene, wo Sophie fast allein das Wort führt. Es ist aber natürlich, daß, als die Insinuation des Alten, der Sophien den Diebstahl zuschrieb, ihr in seinen Augen "den Rest von jener Heiligkeit" geraubt hatte, nun auch der bose Geist auf einen Augenblick in ihm wieder auswachte, obwohl der Kampf in seinem Innern nicht leicht war, wie uns die siehente Scene des dritten Actes zeiat:

Solch einen fcweren Streit empfand dieß Berg noch nie u. f. w.

Die Art aber, wie ihm Sophie in ber nächsten Scene entgegentritt, und die bald folgende Auflösung alles Räthselhaften tilgt den bofen Fleden wieder aus feiner Seele, und Alcest macht zulest noch einen recht wohlthuenden Eindruck, indem vorzüglich durch ihn in der

<sup>9) 30.</sup> I, G. 126 f.

Schlußsene die allseitige Berfohnung und Bergebung beschleunigt wird.

Auch in der Aussührung von Sophiens Charafter legt der Dichter eine seltene Welt- und Renschenkenntniß, und namentlich eine seine Beobachtung des weiblichen Herzens an den Tag. Buste Schiller in seinen dramatischen Erftlingswerken nur so wesenlose, aus träumerischen Empsindungen und Dichterreminiscenzen zusammengesoffene weibliche Gestalten, wie die Amalia in den Räubern und die Luise Millerin, zu schaffen: so sinden wir hier einen durchaus objectiv gehaltenen, in sesten Umrissen dargestellten weiblichen Charafter, dessen Zeichnung man nur einem ältern, vielersahrenen Dichter zutrauen sollte. Goethe hat sich wohl gehütet, diesen Charafter, wenn er gleich, mit Alcest, einen etwas edlern Anstrich hat, zu einer bedeutenden Höhe hinauszuheben; denn "ord in äre Leute," wie es in einem Briese von Zelter heißt, sollten alle sein, damit nicht durch irgend ein tieseres Gemüth höhere sittliche Forderungen in dem Zuschauer angeregt würden.

Soller endlich, ber leichtfinnig in ben Tag lebenbe, verschwenberifche, fittlich robe Taugenichts, der voller Albernheit und Thorbeit ftedt, ift gleichfalls mit ficherer Sand gezeichnet, aber leiber ein aus fo widerwartigen Elementen gufammengefester Charafter. baß gerade an ibm, als an ber hauptflippe, die Birffamteit bes Luftiviels icheitert. Dit welcher Runft auch ber Dichter bei biefem Charafter bas moralisch Abstoffende burch bas Burleste zu milbern gewußt bat, fo giebt er boch wie ein buntler Schatten burch bie Dichtung und läßt feine recht freie und beitere Stimmung auftom= men. Goethe erfannte es felbft an, daß das Stud bei ber Borftellung im Bangen angftige, wenn es auch im Gingelnen ergobe. "Die bart ausgesprochenen widergesetlichen Sandlungen," fahrt er fort, "verlegen bas afthetische und moralische Gefühl, und begwegen tonnte bas Stud auf dem beutschen Theater feinen Gingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen beffelben, welche fich fern von jenen Rlippen gehalten, mit Beifall aufgenommen wurden." In ben Unnalen fpricht Goethe von "bem Frembartigen ber Sitten, wo burd bas Stud lange von bem Theater ausgeschloffen geblieben, und führt dieß auf das Studium Moliere's zurud. Er tonn nit

Anderes damit meinen, als die tede Berletung des fittlichen Gefüßles, befonders durch Soller's Diebstahl, wie fie fich vielleicht ein großstädtisches frangöfisches Publicum, aber tein deutsches gefallen laffen mochte.

An einer andern Stelle \*) fucht Goethe fein Stud auf folgende Weise zu rechtfertigen : "Berbrechen tonnen an und fur fich nicht laderlich fein, fie mußten benn etwas von ihrer Gigenschaft verlieren, und dies gefchieht, wenn fie durch Roth ober Leidenschaft gleichsam gezwungen verübt werden. In diefem Kalle find nun die vier Bersonen des gedachten Studes. Bas fie thun, find eigentlich nur Bergeben; ber Buffo entschuldigt fein Berbrechen burch bas Recht bes Wiedervergeltens, und somit ware nichts daran auszusegen." 3ft bem aber wirklich fo? It, was Goller verübt, nur ein Bergeben au nennen? Sein Schwiegervater, feine Frau ichildern ihn als einen Menschen (Sophie: "Er lügt, verläumdet, trugt -"), bei dem wir eine folde That als eine nothwendige Consequenz feines gangen Lebens und feiner Befinnungen anseben muffen. Scheint er boch fogar ichon vor langer Beit fich für einen folden Kall vorge= feben zu haben; benn indem er mit feinen Dietrichen die Schatulle ju eröffnen fucht, gesteht er, bas "Gifen" von einem eingefangenen Diebe aufgehoben zu haben, weil man fich vielleicht einmal freuen tonne, es zu befigen. Und als er am Schluffe bes Studes fo gut wegtommt, wünscht er fich Glud, "diegmal noch ungehangen" gu bleiben.

Eben weil Söller's That aber ein Ausfluß seines Charafters, und nicht bloß momentaner "Roth und Leidenschaft" ift, hinterläßt der Blid in den "düstern Familiengrund," der nach Goethe's Geftändniß der Handlung untergebreitet ist, auch nach der Lösung der augenblicklichen bedrohlichen Berwicklung, im Zuschauer einen unangenehmen Eindruck. Wir müssen für den fünftigen Frieden dieser Familie nur um so besorgter sein, nachdem sich die Mitglieder derselben durch das Borgefallene genauer kennen gelernt haben. Alle vier Personen des Stückes stehen am Ende mit sehr deprimirten Gefühlen da, was sich dem Zuschauer nothwendig mittheilen muß. Auch

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werte, Ausg. in 40 Bon., B. 32, G. 364 f.

wirkt noch Manches im Laufe ber Handlung einem heitern, ergöglichen Eindrucke entgegen; so erregt z. B. der Verdacht des Oiebftahls, der bei Alcest eine Zeit lang auf Sophien lastet, ein peinliches Gefühl. Kurz, es sind dem Gegenstande so viel widerwärtige Ingredienzien beigemischt, daß man die "Apprehension", die, wie Goethe selbst bekennt, das Stück beim Publicum hervorzubringen pflegt, ganz wohl begreislich und gerechtsertigt sindet.

Dabei kann man aber den großen Runstwerth des Stückes anerkennen und ihm nicht bloß, wie Goethe, "einiges theatralische Berbienst," sondern selbst ein bedeutendes zuschreiben. Wer im Stande
ift, den sittlichen Eindruck zu beherrschen, und die eigene Welt, die
es darstellt, und die Menschen, die es vorführt, zu nehmen, wie sie ber Dichter gibt, muß sogar dieses Luftspiel vorzüglich gut sinden.
Zelter nennt es bezeichnend "ein nettes Kunstwert von natürlichen Gliedmaßen").

Der Leipziger Zeit gehört sehr wahrscheinlich auch das Fragment einer metrischen Uebertragung von Corneille's Menteur an, welches jüngst durch A. Schöll an's Licht gezogen worben ist\*). Bielleicht ward diese Uebersetzung durch Boltaires Urtheil
über den Menteur veranlaßt, von dem er sagt, es sei die erste Charaftertomödie, die den Franzosen Ehre gemacht, und die sie, gleich
wie die erste ergreisende Tragödie, den Spaniern verdankten. Wie
bereits oben angedeutet worden, unternahm Goethe vermuthlich die
Arbeit als eine Art Progymnassis für die verschiedenen Dramen, die
er damals unter Händen hatte. Die Uebersetzung ist durchweg sehr
frei; sie weicht vom Driginal theils durch Umbisdung des Ausdruckes
und eigene Wendungen, theils dadurch ab, daß engere Glieder weggelassen sind und der Hauptgedanke breiter und allgemeiner gemacht
ist. Im Ganzen wird hierdurch, wie Schöll richtig bemerkt, das
Deutsche minder nachdrücklich, gewinnt aber andererseits einen ge-

<sup>\*)</sup> Goethe's Correspondeng mit Belter über dieses Stud findet fich gusams mengestellt im "Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literatus ren," Dft. I. S. 25 f.

<sup>\*\*)</sup> Briefe und Auffage von Goethe aus den Jahren 1766 bis 1786 (Weiser, 1846), G. 7 ff.

nächlich fließenden Ton. Frivole Stellen find ein paar Ral turzt und gemildert. Schöll glaubt bei Diesem und Jenem Ge im hintergrunde zu erblicken. Daß Goethe ihm den Bersuch i nem Prakticum vorgelegt habe, ift nicht wahrscheinlich; went bezeichnet Goethe die Aufsähe, die er ihm zu corrigiren gab eine Weise, die nicht an eine Arbeit dieser Art denken läßt; aber durfte die Sprache des Gellert'schen Schäferspieles hier, w der Laune des Berliebten, zum Borbilde gedient haben.

Das aufgefundene Fragment umfaßt mehr als 100 Berse ben Anfang des Menteur bilden; wir geben die 10 erften, neb augebörigen Frangösischen, als Brobe:

A la fin j'ai quitté la robe pour l'épée.
L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée:
Mon père a consenti que je suive mon choix,
Et je fais banqueroute à ce fatras de lois.
Mais puisque nous voici dedans les Tuileries,
Le pays du beau monde et des galanteries,
Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier?
Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier?
Comme il est mal-aisé qu'au royaume du code
On apprenne à se faire un visage à la mode . . .

Behab bich wohl, o Jus! wir find nunmehr geschieden; Dem himmel fei's gedankt! mein Bater ift's zufrieden. Der llebergang ift schnell, unglaublich scheint er mir: Roch gestern ein Student, und heut' ein Cavalier. Doch wird mir bange, daß ich mich verrathen konnte; Betrachte mich einmal, seh' ich wie ein Studente? Denn, Cliton, zeigt' ich mich hier in der Luilerie, Dem Land der großen Welt, und der Galanterie Rur Einmal schüerhaft, beleidigt' ich die Mode Mit einer Kleinigkeit, ich grante mich zu Lobe!

Roch weniger dürfte es sich bezweiseln lassen, daß falls durch Schöll veröffentlichtes roman haftes Frag Goethe in Leipzig entstanden sei. Es hat die Ueberschrift: an Wetty," und behandelt vorherrschend die Frage, Liebe als Eigennut betrachten könne, paßt mithin nack Korm ziemlich zu der Beschreibung, welche Goethe vor schen Aussägen gibt, die er in Gellert's Prakticum ber

meine Prosa fand wenig Gnade vor seinen Augen; benn ich pflegte nach meiner alten Beise immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszuführen liebte\*). Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Prosa hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiese Menschententnits des Bersassen." Das Letztere darf man in Bweisel ziehen; wie die beiden damals entstandenen Dramen, so werden auch diese Briefromane eine Kenntniß sowohl der Menschen wie des Menschen verrathen haben, die an dem siebenzehnsährigen Jünglinge in Erstaunen sezen mußte, und nur aus seiner eigenthümslichen Entwickelungsgeschichte einigermaßen erklärt werden konnte. Wir lassen zur Beranschaulichung des Bemerkten als Probe wieder den Ansang des Fragments solgen:

"Ich fann Baltern nicht widerlegen. Betty: aber ich wollte fdworen, daß er Unrecht bat. Ihm mogen feine Bedanken genugthun; wenn ich bamit zufrieden mare, fo mare ich Balter. Rein, Betty, unfere Empfindungen liegen tiefer, als daß man fie, mit einer fuperficiellen Erkenntnig, fo cavalierement durch Stolz und Gigennut erflaren fonnte. Es ift mit ber Liebe, wie mit bem Leben, wie mit bem Athembolen. Freilich ziehe ich die Luft in mich; willft Du das auch Gigennut nennen? Aber ich hauche fie wieder aus, und fage mir: Wenn Du in der Frühlingssonne figeft, und für Wonne Dein Bufen ftarfer athmet, ift das Sauchen nicht eine größere Wonne, als bas Athembolen? Denn bas ift Mube, jenes ift Rube; und wenn uns die Entzüdung manchmal aus voller Bruft die Frühlingeluft einziehen macht, fo ift es doch nur, um fie von gangem Bergen wieber ausgeben zu durfen. Und eben fo ift es mit der Liebe ...". -Man fiebt, bas Thema lieat in dem Rreise jener pspchologischen Reflerionen, die Goethe als Sauptquelle feiner damaligen Boefie begeichnet: "Ich ermubete nicht, über Flachtigfeit ber Reigungen, Randelbarfeit bes menschlichen Befens, fittliche Sinnlichfeit und über all' bas Sobe und Tiefe nachzudenten, beffen Berfnubfung in

<sup>\*)</sup> Wie jenen polygiottischen Roman, worin sieben Geschwister correspondi

unserer Natur als das Räthsel des Menschenlebens betrachtet werben kann. "

Indem wir nun zu ben fleineren Boefieen ber Leipziger Beriobe übergeben, erinnern wir junachft an die bumoriftische Emprovisation "Un ben Ruchenbader Sandel", welche für Goethe bie unangenehme Folge haben follte, daß fie mit dazu beitrug, ibm feinen Freund Bebrifch zu entziehen. Dem Scheibenden widmete Goethe brei Dben, worin fich bobe Achtung für benfelben, ein Biberwille gegen Leivzig und die dortigen Berbaltniffe, Ingrimm gegen bie bofen Aungen, welche ben Freund angeschwärzt batten, und bie Sehnsucht ausspricht, auch bald aus diesen Umgebungen erlof't gu werben. In der erften erscheint Bebrifch unter bem Bilbe eines Baumes ebler Art, bem er ein gludlicheres Erdreich municht. Roch bat feine fraftige Ratur bem "aussaugenden Geize ber Erbe", ber Käulnif verbreitenden Atmofpbare, ale ein Begenaift, widerftanden. Selbft in Diefer verderbten Umgebung fann Riemand, davon ift ber Dichter überzeugt, ber Tugend feines Kreundes etwas anhaben. "Der Raupe tudifcher Bahn wird ftumpf an den lichtgrunen Blattern des edeln Baumes." Aber barum wird boch auf die Dauer fein Ruf nicht unangetaftet bleiben. Im Berbfte übergiebt die Spinne "mit grauem Efel die Gilberblätter" und fieht nun triumphirenb, wie das Madden ichauernd, ber Jungling jammernd an bem fruber fo geliebten Baume vorübergebt. Die zweite Dbe zeigt uns, baß . bes Dichters Beforgniffe gegrundet maren. Behrifch ift verläumdet und wird Leipzig verlaffen. Der Dichter nennt die Stadt in feinem Borne "Gebarort fcablicher Infecten, Morderhoble ihrer Bosbeit." In ber britten fpricht fich besonders feine ingrimmige Stimmung über den Berluft bes Freundes aus. Er rath biefem, feine Bruft in Rufunft gegen Liebe und Freundschaft zu ftablen; benn wo fich Bergen aufammengefunden, reife ber Reid fie aus einander. Go fcmerglich ihm aber die Trennung wird, fo baucht es ihm doch unedel, burch Rlagen ben Freund gurudhalten zu wollen; ber Bedante an des Freundes Freiheit werde ibm Freiheit im Rerfer fein. Rach bem Schluffe der Dde zu urtheilen ("Schon dreben bes letten Jahres Blugeliveichen fich um die rauchende Axe"), scheint fie nicht dem Jahre 1767, wie das Register ber Gedichtsammlung angibt, fondern

m nachftfolgenden anzugeboren; es fei benn, dag er ichon 1767 ! Ausficht hatte, Leipzig zu verlaffen, ober daß er bas Gedicht im ifange bes Binterfemeftere 1767-68 fcbrieb, und bei jenen orten an das afabemische Schuliahr gebacht habe. - Diese Den Bebrifc laffen ben eigenthumlichen Charafter ber Goethe'ichen vefte noch wenig erkennen; in Form und Geift ift noch Rlopftode nfluß fichtbar, fo wie die etwas fpater gedichtete Dbe an Rachaa gang im Charafter einer Ramler'ichen Dbe gehalten ift. Das tgenannte Gedicht foließt fich an einen Beluch bes Dichters Raria in Leinzig an. Er murbe von feinem Bruder in die Tifchge-Schaft eingeführt, in welche Goethe durch Schloffer gekommen war. f Racharia's Boefie bielt Goethe ziemlich viel; er fang feine Lieoft mit Unnetten; ben Renommiften fannte er durch und burd. D noch in fpaten Sabren nannte er Diese Dichtung ein ichagbares scument, woraus die damalige Lebens= und Sinnesweise anschau-, hervortrete. Bacharia ließ fich's einige Bochen in Leinzia gefal-. und fpeif'te diefe Reit bindurch fortwährend mit Goethe an einem fche. Die Gefellichaft verfaumte nicht, abmechselnd durch ein paar Berorbentliche Berichte, reichlichern Nachtisch und ausgesuchtern ein ben gern gesebenen Baft qu ehren, ber auch, ale ein großer. blaeftalteter, bebaglicher Ameiundvierziger, feine Reigung zu einer ten Tafel nicht verhehlte. Unfere vorliegende Dbe nun ift ein poeder Rachruf, den Goethe dem Abreisenden widmete. Es fpricht barin biefelbe Abneigung gegen Leipzig, wie in ben Dben an brifd, aus:

> Schon wälgen schnelle Raber raffelnd sich und tragen Dich von dem unbeklagten Ort, Und angekettet fest an Deinen Wagen Die Freuden mit Dir fort.

charia muß durch seine Anwesenheit nicht wenig zur Belebung und heiterung der Tischgesellschaft beigetragen haben; denn Goethe gt, daß nach seiner Entsernung "Berdruß und Langeweile aus mpfen Höhlen heranzogen, und, wie die Stymphaliden, den Tisch ischwärmten."

Beit bestimmter, als in den bisher genannten tleinen Boefte tt Goethe's Gigenthumlichfeit in einem Collus von Gedichten

por, Die urfprünglich zu einem Lieberftrauke, mit mufikalischer Compofition begleitet, verbunden waren, fpater aber in ber Goethe'ichen Bedichtsammlung, mit Weglaffung von breien, an verschiebenen Stellen eingeschoben murben. Diefes von Tied wieder an's Licht gegogene altefte Liederbuchlein unfere Dichtere ericbien unter bem Titel: "Neue Lieder, in Melodie gefest von Bernhard Theodor Breitforf. Leivzig bei Bernhard Christoph Breitforf und Sobn 1770". Rach brieflichen Mittbeilungen, womit mich Barnbagen von Enfe für meine Arbeiten freundlichft unterflütt bat, mufte es noch einen frühern Abdrud berfelben vom Sabre 1768 geben; er glaubt einen folden mit eigenen Augen, wie er meint, im Befit bes Brafidenten von Meufebach, gefeben zu haben. Doch durfte bierbei ein Errthum obwalten. Denn Goethe fdrieb am 13. Kebruar 1769 an Friederife Defer: "Meine Lieder, bavon ein Theil bas Unglud gehabt bat, Ihnen zu miffallen, werden auf Oftern gedruckt." und an Rathchen Schonfopf am 1. Juni 1769: "Meine Lieder find noch immer nicht gedruckt." Erft in einem Briefe an Rathchen vom 12. December 1769 ift von bereits gedruckten Liedern bie Rede. Bahricheinlich erschienen fie gegen ben Schluß des Jahrs 1769 mit ber Sabrezahl 1770.

Tieck bemerkte bei der Herausgabe, Goethe gedenke diefer Sammlung nirgends und scheine sie völlig vergessen zu haben. Hierbei ist übersehen, daß in Wahrheit und Dichtung, bei der Darstellung seines Berhältnisses zum Breitsopsischen Hause und insbesondere zum ältesten Sohne, Bernhard Theodor, ausdrücklich gesagt ist: "Wir trieben Manches gemeinschaftlich, und er componitte einige meiner Lieder, die, gedruckt, seinen Namen, aber nicht den meinigen sühren, und wenig bekannt geworden sind. Ich habe die bessern ausgezogen und zwischen meine übrigen Poesteen eingeschaltet." Das Liederbuch bestand aus zwanzig Rummern; siebenzehn derselben (nicht neun, wie Tieck meinte) sind, in mehr oder minder veränderter Sestalt"), in die Gedichtsammlung übergegangen; sie tragen solgende Ueberschriften: Wahrer Genuß, Die schone Nacht (ursprung-

<sup>\*)</sup> Die Barianten fint in meinem Commentar ju Goethe's Gebichten (1, i. 49 ff. 111, 394) mitgetheilt.

d "Die Racht"), Berichiebene Drobung (urfprunglid: Das Soreien. Rach bem Stalienischen"), Schabenrenbe ("Der Schmetterling"), Glud und Traum ("Das blud. Un mein Mabden" \*), Mabdenwuniche ("Bunich ines jungen Dabdens"), Brautnacht ("Sochzeitlieb. In meinen Freund"), Die Freude, Scheintod ("Amors Brab. Rach bem Frangofifchen"), Beweggrund ("Liebe and Tugend"), Bechfel ("Unbeftanbigfeit"), Unichuld, Der Mifanthrop, Lebendiges Andenten ("Die Relijuie"), Liebe wider Billen, Glud ber Entfernung "Das Glud ber Liebe"), Luna ("Un ben Mond"). Begeblieben aus der Gedichtsammlung find nur das einleitende Reuabrelied \*\*). bann ein Gedicht aus ber Mitte bes Lieberbuchs. 'inberverftand \*\*\*), freilich auch ein febr ichwaches Broduct, nb bas Schlufgebicht, Rueignung+), bas mit ber Strophe beinnt:

Da find fie nun! Da habt ihr fie, Die Lieber, ohne Runft und Muh' Um Rand bes Bachs entsprungen! Berliebt und jung und voll Gefühl Trieb ich ber Jugend altes Spiel, Und hab' fie fo gesungen.

Was die Entstehungszeit dieser Lieder betrifft, so find fie biser sämmtlich als Producte der Leipziger Universitätsjahre betrachtet worden, eine Ansicht, die ich auch noch im dritten Lande meines sommentars zu Goethe's Gedichten (III, 398) festgehalten habe.

<sup>\*)</sup> Einige diefer Lieder find auch im "Almanach der Deutschen Musen"
ups J. 1773 (Nr. 2. 3. 7. 16 des Liederbuchs) und aufs J. 1776 (Nr. 4.
10. 13), so wie in der Leipziger Zeitschrift "Die Mase" vom J. 1776 (3.
11) verbssentlicht worden. Im Leipziger Almanach ist der Liederschrift des bedichtes "Das Glud" beigefügt: "An Annetten" — eine Andeutung, das boethe'n auch früher schon der Rame Annette für seine Beliebte nicht ungezinftg sein mochte. Unterzeichnet ist dort das Gedicht mit W. (Wolfgang).

<sup>\*\*) 6.</sup> meinen Commentar ju Goethe's Gedichten , I, 47 f.

<sup>+++)</sup> Ebendas. I, 58 f.

<sup>+)</sup> Gbendaf. I, 70 f.

Rach genauerer Ermagung bin ich aber zu ber Ueberzeugung gelangt. baß fie theilmeife fväteren Urfprunge find. Goethe's eigene Andeutung in ben Briefen an Frau von Stein (I. 28), wornach jene Lieber "Anoeben und Bluthen des Fruhjahre 1769 gemefen", ift amar insofern irrig, als mehrere nachweislich ber Leivziger Reit angeboren; aber es lag diefer Meußerung die richtige Erinnerung ju Grunde, daß fpater in Frankfurt Lieder jener Sammlung entftanden feien. In bem Nachlag von Friederite Defer bat fich ein geschriebenes Seft gefunden mit dem Titel "Lieder mit Delodien, Mademoifelle Frieberifen Defer gewidmet von Goethe'n;" es enthalt neun Lieber bes gedrudten Liederbüchleins und ein gebntes, Benus überfchrieben \*), bas nicht in die gedruckte Sammlung aufgenommen worben: in bemfelben Rachlag befand fich eine, aber nicht von Goethe's Sand berrührende, und von der jegigen Form abweichende Abichrift bes vortrefflichen Bochgeitliedes \*\*). Jene neun Lieber find ber Orbnung ber handschriftlichen Sammlung nach folgende: Amors Grab. Bunfch eines jungen Madchens, Unbeftandigfeit, Die Racht, Der Schmetterling, Das Schreien, Liebe unb Tugenb. Das Glud. Die Kreuben. Bon ben genannten eilf Liedern konnen wir unbedenklich annehmen, daß fie ber Leipziger Reit angeboren. Goethe bezieht fich auf fie in feiner poetifchen Epis ftel vom 6. November 1768 als auf folche, die in Leipzig entftanben feien und die er ihragegeben babe, ohne Aweifel por feiner Abreife von dort. Daß bie gebn übrigen Lieber ber gebructen Sammlung fammtlich nach dem Leipziger Aufenthalt gedichtet worden, laft fich freilich nicht behaupten; Goethe fann aus nabeliegenden Grunben bas eine ober andere feiner fertigen Lieder Friederiten porenthalten haben. Go mochte bas icone Gedicht "Bahrer Genuff" ber erften Beit feiner Liebe zu Annetten angehoren, als feine launifche Eiferfüchtelei das Berhaltnig noch nicht getrübt hatte. Dag er bas Madchen oft bei Tifche fab, barauf deuten die Berfe bin:

> 3ch bin genügfam und genieße Schon ba, wenn fie mir gartlich lacht,

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt in meinem Commentar ju Goethe's Gebichten, III, 397 f.

Wenn fie bei Lifc bes Liebsten Rufe Bum Schemel ihrer Rufe macht. Den Apfel, ben fie angebiffen . Das Glas, moraus fie trant, mir reicht ...

stelle, auf die wir fvater (im dreizehnten Capitel) bei der Erg feiner Reife nach Saarbruden gurudtommen werden. Bei eiften andern nicht in Friederitens Rachlag vorgefundenen Lieber macht es icon ber Inhalt bochft mabricheinlich, daß fie it nach bem Leipziger Aufenthalte angehören. Go fcbilbert Blud ber Entfernung" ben veranderten Charafter, ben feine tu Annetten burch bas langere Getrenntsein von ihr angenom= In bem Gedichte "Lung" municht ber "weitverschlagene Ritn des Mondes Seite emporgeboben zu werden, um mit ibm bas "glaferne Gegitter" feines Dlabens Rachten zuzuseben. m Liebe "Lebendiges Andenten" preist er fich gludlich, eine ber entfernten Geliebten zu befigen, und erinnert fich bei ihrem I "der alten Luft". Diefe drei Gedichte entftanden ohne 2mei= ber frühern Frankfurter Reit, wo er noch nicht auf Rathchens tigen Befit gang verzichtet batte. Spatern Ursprungs mogen ber Difanthrop", "Liebe wider Willen" und "Unschuld" fein; cht fich in ihnen Diefelbe bittere und gereizte Stimmung aus, , in feiner Correspondeng mit Ratheben fund gab, ale er ihre ung mit einem Undern erfahren batte. Die "Queignung" ohne Ameifel eigens für ben Abichluß ber zu brudenben ilung verfaßt, und von bem "Reujahrelied" endlich macht es 2's Correspondeng mit Rathchen febr mabriceinlich, bag es eujahr 1769 gedichtet und noch besonders gedruckt worden. fdwerlich mochte folgende Stelle aus einem Briefe Goethe's 0. December 1768 auf ein anderes Gedicht zu beziehen fein: Reujahrelied, bas Sie auch werden empfangen baben, babe einem Anfall von großer Narrheit gemacht, und jum Beitverbruden laffen." Go ftanbe es alfo mobl feft, bag ber Lieuß, ben man bas Leipziger Liederbuchlein genannt bat, feinestang auf fachfifchem Boben entfproffen ift.

leberbliden wir dies Liederbuchlein im Gangen, fo fraum machft ber ungleiche Berth ber zwanzig Rummern, woraus 11

be's Leben. 1.

Sammlung besteht. Dieser Abstich einiger Stude gegen die übrigen, in Beziehung auf Formvollendung, wie auf Inhalt, erklärt sich am leichtesten aus der Annahme, daß Goethe ein paar Gedichte aus frühren Jahren in die Sammlung mit aufgenommen habe. Er spricht selbst von dichterischen Bersuchen, die er nach Leipzig mitgenommen, in der Hossing, damit Ehre einzulegen. Davon mögen ein paar der Aufnahme für werth gehalten worden sein, während die übrigen sämmtlich dem Feuer geopsert wurden. Mir ist es wenigstens nicht wohl denkbar, daß die "Mädchenwünsche" und das ausgezeichnet schöne "Hochzeitlied" derselben Zeit angehören. Das letztere ist eine so musterhaste Composition, das etwas verfängliche Thema so edel dichterisch behandelt, der Gedanke, das Bild so rein und zart nom sprachlichen Ausdruck umschrieben, daß es neben Alexis und Dora, den neuen Pausias und ähnliche Gedichte der besten Zeit gesett werden darf.

Bas aber weiter im Allgemeinen an bem Liederbuche auffällt. ift. daß die meiften Gedichte nicht acht Iprifcher Ratur find, fonbern auf Refferion, auf Betrachtung bes eigenen Gemuthes und bes menichlichen Bergens überhaupt beruben. Bir feben mit Bermunderung, daß eine fo reiche Dichterbruft, aus der wenige Rabre nachber ein Berther hervorsprudeln follte, in Diefer Reit nicht voller und beftiger wogte. Bieles in ber tleinen Sammlung gemabnt uns an ben altern Mann, beffen Inneres von frubern Regungen noch leife nachbebt, ber ichon eine reiche Bergenserfahrung gewonnen und barüber die phantafievolle, ideale Anficht des Lebens eingebugt bat. Damit ftimmt denn eine gewiffe Larbeit in fittlichen Grundfagen, wie fie einem routinirten Lebemann zu eignen pflegt. Preist er auch im zweiten Bedichte als "ben mahren Genuß" ein reines, unschuldiges Liebesverhältnig, wo der Liebende genugfam ift und fcon reiche Befriedigung fühlt, wenn die Beliebte ihn anlächelt, wenn fie bei Tifche feine guße gum Schemel ber ihrigen macht: fo klingen bafur an andern Stellen andere Tone an. Junge Cheleute ermahnt er, nicht zu treu zu leben, es nicht zu genau zu nehmen; Unschuld will er nur ale eine Seltenheit, als eine flüchtige Rebelgestalt, bie bom beißen Strahl der Liebe bald aufgezehrt werbe, gelten laffen; bet Unbestänbigfeit der Liebe wird im breigebnten Liebe bas Wort ge-

rebet - bas alles flinat nicht, wie man es aus bem Munde bes achtzebn= bis amangigiabrigen Gunglinge erwartet. Dit biefem Charafter ber Arubreife barmonirt ferner ein gewiffer lebrhafter Ton. ber manchen Diefer Gedichte cigen ift. Oft glaubt man einen altern Freund ber liebesluftigen Jugend zu vernehmen, der ihr Ereiben von ber Seite ber als ein Bielgeprüfter lächelnd beobachtet und ibr ein Bort der Erfahrung guruft, nicht ohne die Luft, fich gelegentlich auch wieder in ihr gludliches Leben zu mifchen. Salb icheel, balb weise, fagt er felbit, ein bischen naß febe fein Auge auf ihr Glud; Diatetit gebiete ihm für den Angenblid einen Salbichlummer, fo daß er bem Treiben ber Jugend nur von forne gublingeln tonne; er, ber iest in Sentenzen jammere, babe ihr Glud auch fennen gelernt, und awar bis ju feinen Grengen. Den Schluffel jum Berftandniß Diefer Confestionen wird der Lefer felbft in dem finden, mas oben über die Art und Beife angedeutet worden ift, wie Goethe nach dem Berluft von Annettens Liebe in feine phyfifche Natur fturmte, um bie innere Qual zu übertäuben; und noch beutlicher und begreiflicher wird uns ber Beift und Zon bes Liederbüchleins fein, wenn wir im folgenden Capitel ibn durch die Frankfurter Beit, wo er an den Folgen feiner Extravagangen zu leiden hatte, und wo ein Theil diefer Lieder entfand, begleitet baben merben.

Das Gepräge der Aeltlichkeit, welches im Ganzen das Liederbüchlein hat, tritt noch heller heraus, wenn man Gedichte von Goethe, die nicht viele Jahre später entstanden sind, wie Wanderers Sturmlied, An Schwager Kronos, Die Kunstlieder u. s. w. daneben hält. In diesen sprudelt eine so reiche Kraft, glüht ein so lebendiges Feuer, ist die Form oft mit solcher Kühnheit behandelt, daß sie gegen die Broducte der Leipziger Zeit, wie gegen die der spätern, classischen Beriode gleich sehr abstechen. Ganz dasselbe Berhältniß zeigt sich uns bei den dramatischen Schristen. Die Laune des Berliebten, die Mitschuldigen ähneln in vielsacher hinsicht den Dramen der spätern Zeit; mitten zwischen beiden Gruppen steht ein Göß, stehen die Fastnachtsspiele und Anderes mit allen Zügen jugendlicher Kraft und Sluth. Es scheint sich freilich eine naheliegende Erklärung dies Erscheinung darin anzubieten, daß Goethe's Erstlingsproducte un nicht unter dem Einsusse der Sturm- und Orangveriode entstant

find, bie erft frater ihre boben Gluthen qu folagen begann. Aber ber Saurtarund mochte meniger in allgemeinen literariiden Influengen , ale in Goethe's verfonlichem Lebenegange qu fuchen fein. Das Gedicht "Rinderverftand" im Liederbuchlein gibt uns zu verfteben, baß er als Rnabe qu benen gehörte, bie burch Lecture und Leben Danches gelernt, mas fie nicht ju miffen brauchten, und bie "im amolften Jahr faft fluger find, ale ihr Bater, ba er die Mutter nabm." Dann machte er rollente in Leirzig Grfabrungen. Die et mit zeitweiliger ichmerer Ginbuge an Rorpergefundbeit und Geiftes= frifche theuer bezahlen mußte. Go blieb benn unter ber unjugendlich bppochondrifchen Stimmung, die in der letten Leipziger und ber Arantfurter Beit baufig auf ibm laftete, ber reiche Quell in ber jungen Dichterbruft noch eine Beile verbedt und verschuttet, fo bag er nur in fparlichen Strahlen bervordrang. Je geringer aber bie Fulle bes Lebens mar, welche bamale in feinen Gedichten pulfirte, befto leichter ließ es fich formell bemältigen, und befto eber mußten bie bamaligen Productionen Aehnlichkeit mit den Erzeugniffen des reifern Mannesalters geminnen, mo wieder der innere Gehalt und die Rraft formeller Bewältigung in ein gleiches Berhältniß traten. Dann if aber auch nicht zu verkennen, bag die Buge, worin diese Jugendgebichte mit ben Boefieen ber fpateren Sabre übereinstimmen, gerabe aus der tiefften Gigenthumlichkeit Goethe's bervorgemachfen find, und daß er durch die abweichenden Gedichte der Sturm= und Dranageit aus feiner eigenften Sphare etwas berausgetreten ift. Bas er noch in boberm Alter als feinen Beruf bezeichnet bat, " Bergensitrung ju beachten," bas finden wir ibn bier ichon ernftlich üben. Berner nicht im Moment bes leibenschaftlich erregten Gefühles, wie es boch Junglinge zu thun pflegen, nicht mit ber Bewegtheit eines Rlopftod, an beffen Dichtungen fich boch feine jugendliche Seele genahrt hatte, ftromt er fein Inneres in ber Boefie aus; er bichtet erft, ftellt erft bar, wenn fich bie truben, gabrenden Gefühle beruhigt und geläutert haben; baber biefe ftille, flare Dbjectivitat. zeigt fich schon jest die Reigung, bem "Rleinleben ber Ratur eine & garte Aufmertfamteit zu widmen, und die freundlichen Begebenheiten, Die er in diesem Rreise gewahr wurde, nicht etwa bloß schilbernd, beschreibend darzustellen, sondern durch eine hineingelegte symbolisch ober allegorische Beziehung bedeutsam zu machen." (Bergl. Ar. 10, ndie Freude"). Eben so schließt sich die Sprache schon hier wie ein leichtes, durchaus nicht reiches und prunkendes Gewand dem Inhalte an; nirgends zeigt die Form eine Spur mühevoller Behandlung. Gerade wie in seiner spätern elassischen Zeit, wo er Hermann und Dorothea dichtete, wählte er die schlichteste, natürlichste Bezeichnung und blieb lieber mit dem Ausdrucke etwas hinter dem Abel des Gegenstandes zurück, als daß er damit pathetisch, wie Klopstock so häusig, über die Sache hinausgeschritten wäre. Dieß alles ist um so mehr zu bewundern, da er, wie wir wissen, unter literarischen Einwirkungen herangewachsen war, die einen Jüngling so leicht zu luzurirender Weitschweisigkeit und salscher Sentimentalität hätte verseiten können.

## Gilftes Capitel.

Seimkehr. Fraulein von Alettenberg. Fortdauerndes Arankeln. Stubum alchymistischer Bucher. Reucs Körperleiben. Briefe an Deser und seine Tochter. Beschäftigungen in ber Einsamkeit. Alchymistische Operationen. Aufstellung eines eigenen religibien Systems. Durchsicht älterer Briefe. Charitas Meigner. Briefe an Kathchen Schonkopf. Ephemeribes. Abermaliges fritisches Autodafe.

Demischen Jahre durch ein paar im älterlichen hause verlebte Semester unterbrochen hat. War bei ihm schon der Eintritt in's Universitätsleben dehhalb minder bedenklich gewesen, weil er nicht, wie die meisten Anderen, aus dem strengen Schulzwange eines Gymnasiums in die akademische Freiheit hinübersprang, so wurde ihm nun noch eine Zwischenzeit zu ruhiger Selbstbestnnung, zu einem prüsender Rud- und Borblick geboten. Bielleicht ließe es sich als allgemei wünschenswerth ausstellen, dem Jünglinge sowohl vor dem Universitätseursus, als im Lause desseben, wenigstens ein steles hall

Jahr zur Orientirung über Studien und Leben einzuräumen; zwar müßte er auch die freie Zwischenzeit, wie Goethe, im A ber Familie, im älterlichen Hause zubringen. Denn es trägt glaublich viel dazu bei, Zusammenhang, Stetigkeit und Beruhi, in unser Leben zu bringen, wenn wir von Zeit zu Zeit an dem verweilen, wo unsre Geiftes= und herzensentwicklung ihre Bugeschlagen:

Und wie wir auch durch ferne Lande giehen, Da tommt es her, ba tehrt es wieder hin .

Boethe langte zu Saufe im Anfange Septembers an. fand er außer dem Grofvater, bem ein Schlag bie eine Seite lähmt batte, und, bei fonftigem leidlichem Wohlbefinden, Sprache noch etwas versagte, Berfonen und Ruftande giemlich Alten, und fonnte nun an dem Gleichgebliebenen das, mas fie ibm felbft geandert und fortentwickelt hatte, meffen und abiche Die Baterftadt wollte ihm gar nicht behagen; fie fei zu febr ... tithese von Leipzig", fcbrieb er an Defer, um viel Angenehmer ibn zu haben, wenn gleich Berwandte, Freunde und Befannte r eiferten, dem "neuen Anfömmling, dem halben Fremben" t erheiternden Umgang das Leben erträglich zu machen. theilte noch regelmäßig feine Beit gwifden bem Unterrichte ber I ter, ber Beschreibung seiner italienischen Reife, bem Lautespi und fonftiger behaglicher Beschäftigung. Gegen ben Sobn ben er fich schonend und verhehlte ziemlich gut ben Unmuth, ftatt e ruftigen, gur Bromotion und gum Gintritt in die Braris vorb teten jungen Mannes, einen Rrankling an Leib und Seele gu fin Da er. feit Bolfgang's Abwefenheit, feinen didattifchen Gifer ; auf Cornelia concentrirt, und ihr fast alle Erholung und Berftren abgeschnitten hatte, so war in diefer allmählig eine auffallende R ja Barte und Bitterfeit gegen den Bater entstanden, wofür fie, ihrer großen Liebebedürftigkeit, um fo leidenschaftlicher ihre Reis auf den Bruder mandte. Sie ichien nur für ibn zu leben, pf ion liebreich, fann nur auf seine Unterhaltung, zog ihre Freue

Doethe's fammtl. 23. (Ausg. in 40 B.) , B. 25 , G. 226.

nen, die fie beherrichte, ju diefem 3mede beran, und entwidelte fogar, um ibn zu erheitern, eine Urt luftigen humore, wovon fich früher teine Spuren bei ihr gezeigt hatten. Es entspann fich balb amifchen beiden Gefchwiftern eine gebeime Coteriefprache, und bierin außert fich wieder Goethe's Reigung jum Berftedenfpielen, worauf icon jene Beichäftigung mit bem fogenannten Jubenbeutich binwies, und die fväter noch in mancherlei Bugen hervortrat.

Die Mutter batte in ibres Bolfgang's Abwesenbeit giemlich langweilige Tage jugebracht. Da ibr Gemuth eines lebhaftern Intereffes bedurfte, fo mar fie in die fromme Richtung ihrer Freundinnen eingegangen, unter benen Fraulein von Rlettenberg obenan Diefes forperlich und geiftig fo gart organisirte Befen, in stand. ber außern Erscheinungsart burchaus berglich und natürlich, mit einem feinen Anftrich von Welt = und Softon, frei von aller geloti= ichen Befehrungsfucht, burch icone Sittlichkeit und innige Religiofitat angiebend, ungeachtet fortbauernden Sinfrantelne eine unger= forbare Geifteerube und Seiterfeit bewahrend, mußte auf ben Rungling um fo ftarter einwirken, ale biefer burch bie gulett in Leipzig von feinem Freunde Langer empfangenen Gindrude, burch Ginfamfeit, Rranflichfeit und erhöhte Reigbarfeit für religiofe Unregungen doppelt empfänglich geworden war. Aus ihren Unterhaltungen und Briefen bildete Goethe fpater jene bewundernemurdige Episobe im Meifter: "Bekenntniffe einer fconen Seele." Mit Un= recht wurde man - wie es Ginige gethan haben - in Diesem pfydologischen Gemalbe ein Beugniß für bie driftliche Befinnung bes Runftlers, ber es ichuf, erbliden; jeder Zweifel bierüber ichwindet por Goethe's eigenen Borten in einem Briefe an Schiller vom Jahre 1795: Da bas Bange auf ben ebelften Taufdungen und auf ber garteften Bermech felung bes Subjectiven und Dbjectiven berubt. fo geborte mehr Stimmung und Sammlung bagu." er hatte nimmermehr in fpatern Jahren diefe Schilderung fo aus ber Seele jenes religiofen Gemuthes beraus verfaffen fonnen, wenn er nicht in ber Beit, worin jest unfere Biographic weilt, mit bem Inbalte berfelben sympathifirt batte. Doch ging auch biefes Sym pathifiren nicht so weit, daß er in Fraulein von Klettenberg's nesweise mit völliger hingebung eingegangen und bamals von wo rer christlicher Stimmung durchdrungen gewesen wäre. Inur seine von Otto Jahn zusammengestellten Briese aus an Käthchen Schönkopf, Deser und bessen Tochter, a und Reich zu lesen, um gleich zu empsinden, wie wenig und Christenthum den eigentlichen Kern seines damalisebens bildeten. Dann erinnern wir serner an diesenige oben besprochenen Breitkopf'schen Liederbuchs, welche setzurt entstanden; auch in diesen ist wenig von der Einwistrommen Freundin zu erkennen. Nur in einem, wahrsche Beit angehörigen Gedichte, Sehn such überschrieben, win Ewald's Zeitschrift Urania erschienen und nicht in Goübergegangen ist, scheint er den Bersuch gemacht zu ha Ton der Fräulein von Klettenberg einzustimmen, liesert damit einen Beweis, daß es ihm mit ihrer "Terminol recht gelingen wollte; es lautet:

Dies wird die lette Thran' nicht fein, Die glubend Berg aufquillet, Das mit unfäglich neuer Bein Sich schmerzvermehrend fillet.

D! lag boch immer hier und dort Mich ewig Liebe fühlen, Und möcht' der Schmerz auch alfo fort Durch Rerv' und Abern muhlen.

Könnt' ich boch ausgefüllt einmal Bon dir, v Ew'ger, werden — Ach! diese lange, tiese Qual, Wie dauert sie auf Erden!

Die Halsgeschwulft von bem Blutfturze her mähr und machte medicinische und chirurgische Sülfe nöthig. Bundarzt gehörten unter die abgesonderten Frommen; b noß der Erstere, der Dr. Gottfried Bilbelm Rull jene Zeit kenntnifreicher Ratursorscher\*), großes Zutre

<sup>\*)</sup> G. Lappenberg, Reliquien ber Fraulein von Riettenb

glaubigen Rreife wegen einiger gebeimnigvollen felbftbereiteten Araneien, und por Allem wegen eines wichtigen Salzes, bas nur in ber bochften Gefahr angewandt werden durfte, aber dann auch Bunber wirken follte. Um ben Glauben an die Möglichkeit eines folchen Universalmittels zu erweden, batte er empfänglichen Batienten bas Studium gewiffer chemisch = alchymistischer Bucher empfohlen. batte benn auch Fraulein von Klettenberg Belling's "Opus magocabbalisticum et theosophicum, barinnen der Ursprung, Natur, Eigenschaften und Gebrauch bes Salzes, Schwefels und Mercurit beschrieben zc." (1735) insgeheim ichon ftubirt, und impfte nun, weil fie fich nach Gefellichaft auf folden Rebelwegen febnte, biefe Rrantheit ihrem Freunde Goethe ein. Da Welling feiner Borganger rubmlich erwähnt, fo wurden auch die Werke von Theophraftus Baracelfus und Bafilius Balentinus, besgleichen Belmont, Starden u. a. bervorgesucht, und fo brachte Goethe mit der Freundin und feiner Mutter Die langen Binterabende im eifrigen Studium Diefer feltfamen Schriften gu. Dabei ift es recht charafteriftifch fur ibn, baß er fich besonders an der Aurea Catena Homeri erabste, welche bie Ratur, wenn auch auf phantastische Weise, in einer ichonen Ber-Inubfung barftellt: feine gange Urt ber Raturbetrachtung in fpaterer Reit ging barauf binaus, ein foldes golbenes Band burch die Reibe ber Befen binab und binauf zu verfolgen.

Man hat diese alchymistischen und kabbalistischen Studien als zeitraubend und kraftzersplitternd beklagt. Allein für Goethe's naturwissenschaftliche Bildung waren sie eine nothwendige Durchgangstuse; sein ganzes Wesen war nicht darauf angelegt, daß er sich sossenwar micht darauf angelegt, daß er sich sossenwar mit einer Wissenschaft auf dem Höhepunkte ihrer damaligen Entwickelung vertraut machen, ihre jüngsten Resultate auf dem kürzesten Wege sich aneignen konnte; ihn drängte es, die Geschichte einer Wissenschaft in sich durchzuleben. Es fragt sich auch sehr, ob wir uns nicht oft als Pädagogen an der Jugend versündigen, indem wir sie die kindlichen und jugendlichen Entwicklungsstusen einer Wissenschaft überspringen lassen, und ihr gleich den reisten Ertrag, die gediegenste Ausbeute derselben zusühren. Sollte es nicht ratissamerichen sein, sie erst eine Weile in den dämmernden Vorhalten träumerichen sein, sie erst eine Weile in den dämmernden Vorhalten träumerichen sehnschlen Abnung auszuhalten, ehe wir mit ihr den hellen Te

pel eigentlich miffenschaftlicher Erkenntniß betreten? Auch werden wir finden, daß für Goethe's Boefie, und namentlich für seine Faust-Dichtung, kein gering anzuschlagender Gewinn aus jenen Studien floß. Und endlich kann man fragen, ob Goethe denn in diese Epoche der Kränklichkeit oder vielmehr der Reconvalescenz zu einer folgerechtern wiffenschaftlichen Beschäftigung oder zu poetischer Production im Stande gewesen wäre. Gewiß, auch hier bewährte es sich an ihm wieder, daß der Instinkt des ächten Genies in der Regel das Angemessenfte ergreift.

Als die Ercrescenz am Salfe nach langerer Behandlung endlich vertrieben mar, murbe er von einem andern Uebel befallen, welches nach der Stelle, wo deffelben in Wahrheit und Dichtung Ermähnung geschieht, fich erft im Frubjahre 1769 eingestellt haben mußte, bas aber nachweislich ibn ichon zu Anfange Novembers 1768 qualte. In feiner Ginfamteit war nicht bloß die alte Liebhaberei gum Beichnen, sondern auch die Luft am Radiren wieder aufgewacht. Er batte fich eine ziemlich intereffante Landschaft componirt und atte bald, nach den ibm von Stod überlieferten Borfdriften, Die Blatte . um fich Brobe=Abdrude zu verschaffen. Beil es aber ungludlicherweise ber Composition an gehörigem Licht und Schatten mangelte, arbeitete er fich langere Reit mit ber Blatte berum, und wurde barüber von einem Uebel ergriffen, deffen Urfache ihm Anfange gang verborgen blieb. Die Reble ward ihm nämlich gang wund und besonders ber Bapfen febr entgundet, fo daß er nur mit großen Schmerzen etwas ichlingen konnte. Die Aerate, Die eben fo wenig als er felbit auf den Gedanken tamen , daß er fich diefes Leiden burch Unvorfichtigfeit beim Aegen zugezogen, plagten ibn langere Beit ohne Erfolg mit Burgeln und Binfeln. Aus diefen Tagen bat fich ein metrifdes Document erhalten, beffen wir ichon oben gedacht, eine Epiftel an Mademoifelle Defer, vom 6. Rov. 1768 batirt, gwar nicht durch Runftwerth ausgezeichnet- benn zu einer mahrhaft voetifchen Epiftel ift ichon ihr Gegenstand allzu individueller Ratur. aber ale biographisches Belegftud intereffant und ichakenswerth. Der Anfang ichilbert in bumoriftischer Beife Goethe's bamaligen Geelen - und Rorverzuftand und die Leiden der Rur:

## Mamfell!

Go launifch wie ein Rind, bas gabnt, Bald icuchtern, wie ein Raufmann, den man mahnt, Bald ftill, wie ein Snpochondrift, Und fittig, wie ein Mennonift, Und folgfam , wie ein autes Lamm . Bald luftig, wie ein Brautigam, Leb' ich, und bin halb frant und halb gefund, Um gangen Leibe mohl , nur in bem Salfe mund; Gehr migveranugt, bag meine Lunge Richt fo viel Athem reicht, als meine Bunge Bu manchen Beiten braucht, wenn fie mit Stoly ergabit, Bas ich bei Guch gehabt, und mas mir jest bier fehlt. Da fucht man nun mit Macht mir neues Leben Und neuen Muth und neue Rraft ju geben; Drum reichet mir mein Doctor Medicina Ertracte aus der Corter China. Die junger Berrn erichiaffte Rerven Un Mugen, Bug und Sand Auf's Reue ftarten, den Berftand Und das Gedachtnig icharfen.

sonders suchte der Arzt vermittelst strenger geistiger und körperliDiät seinen durch unordentliche Lebensweise "verhetzen" Drismus wieder zu beruhigen. Die reizenden Mädchenbilder von
ançois Boucher (erstem Maler Ludwig's XV.) ließ er ihm
der Stude nehmen und dafür eine alte Frau von dem "steißig
ten" Leydener Maler Gerhard Dow hinhängen; statt des
ins wurde ihm langweilige Tisane vorgesetzt, und was das
slimmste war, es sehlte ihm an einer Gesellschaft, wie er sie
te. Kaum hat er die letzte Klage in der Epistel ausgesprochen,
cheint er zu fühlen, daß er damit einer liebenden Mutter und
wester und einer so theilnehmenden Freundin, wie Fräulein von
ttenberg, Unrecht thue, und er gesteht:

Es fehlt mir nur an mir, um recht beglüdt ju fein.

Aber die Leipziger Mädchen vermißt er doch sehr, so wie überpt die Antipathie gegen Leipzig und das dortige Leben, die wir en Oden an Behrisch und Zacharia ausgesprochen sinden, jest ig verschwunden war. Er ruft den Leipziger Schönen zu. Wie feid Ihr nicht so gut, so Euch zu bessern willig! Auf eig'ne Fehler streng und gegen fremde billig, llud ju gefallen unbemüht,
If Nicmand, den Ihr nicht gewännet;
Ih, man ist Euer Freund, so wenig man Euch kennet;
Wan liebt Euch, eh man sich's versieht.
Wit einem Mädchen hier zu Lande
Ist's aber ein langweilig Spiel:
Zur Freundschaft fehlt's ihr an Berstande,
Zur Liebe fehlt's ihr am Gestühl.

Achnlich spricht sich Cornelie in einem Briese aus jener Zeit\*) über die jungen Franksurter Damen aus: "Au lieu des filles spirituelles on ne trouve que des statues qui ne prononcent autre chose que oui et non . . . Elles font les dévotes sorcées, ne regardent point d'homme, parcequ'on leur désend absolument de converser avec tout autre que celui qui sera leur mari etc." Wit dem Lestern übereinstimmend klagt Goethe:

Bin ich bei Madchen launisch froh, So feben fie so sittenrichtrisch ftraffic; Da heißt's: Der Herr ist wohl aus Bergamo? Sie sagen's nicht einmal so höflich.

Soethe legte diese poctische Epistel einem Briese an Deser vom 9. November ein, worin er sagt, daß seine Gesundheit wieder etwas zu steigen ansange, aber noch nicht viel über's Schlimme hinaus sei. Die Kunst nennt er "fast seine Hautbeschäftigung, obgleich er mehr darüber lese und denke, als selbst zeichne. Jest, wo er allein laufen solle, fühle er erst recht seine Schwäche; es wolle gar nicht mit ihm fort, und er wisse vor der Hand nichts Anderes, als das Lineal zu ergreisen und zu sehen, wie weit er es mit dieser Stüge in der Baukunst und in der Perspective bringe." Schmerzlich empfand er unter diesen Umständen den Berluft seines Freundes Seeka, der einige Wochen vor seiner Rücksehr nach Frankfurt gestorben war. "Meine Liebe für die Kunst," schrieb er darüber an Deser, "meine

<sup>\*)</sup> Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, herausgegeben von D. Jahn, 246 f.

Dantbarteit gegen ben Runftler werden Ihnen das Maß meines Schmerzes angeben." Statt feiner ging ihm jest der Maler Morgenftern bei ben Runftbeftrebungen zur Sand.

Mus einem Briefe an Defer vom 24. November erhellt, baß er trop des fortdauernden Uebels fich boch mitunter aus bem Saufe wagte. "Die Cabinette," fcbreibt er, "find bier gwar flein, bafür aber bäufig und ausgesucht; mein größtes Bergnugen ift es, mich recht barin umzuseben. Es ift aut, daß Gie mich gelehrt haben, wie man fich umfieht. Sonft leibe ich viel der Runft wegen; mein Blud, daß ich ichon gewohnt bin, um meiner Freunde willen zu leiben. Apoftel, Propheten und Boeten schäpt man felten in ihrem Baterlande, und noch feltener ju ber Beit, ba man fie alle Tage feben tann; und boch tann ich mich nicht enthalten, ben guten Gefomad zu predigen. Richtet man gleich nicht viel aus, fo lernt man boch immer dabei, und follte man auch nur bei Gelegenheit erfahren, daß weit ausgebreitete Belehrsamteit, tief dentende, fpitfindige Beisheit, fliegender Big und grundliche Schulwiffenschaften mit bem auten Geschmacke febr beterogen find." - Auf feine bamalige Lecture beutet folgende Stelle des Briefes bin: "Meine Gedanten über ben Ibris und ben Brief an Riedeln\*) über ben Ugolino, über Beigens Grogmuth für Grogmuth , über die Abhandlung von Rupferftichen aus dem Englischen \*\*) find zwar zum Erzählen gang erträglich, jum Schreiben noch lange nicht ordentlich, nicht richtig genua.

Am Geburtstage seiner Schwester Cornelia, den 7. December, ergriff ihn ein neues Uebel, welches ihn an den Rand des Grabes brachte. Das anhaltende Stubenleben und Mangel an Bewegung hatten auf die Berdauung höchst nachtheilig eingewirft und sie für den Augenblick saft vernichtet. So wurde er denn an jenem Tage von einer hestigen Kolik befallen und litt so surchtbare Schwerzen, daß seine Schwester, wie wir aus ihren Auszeichnungen wissen, den Anblick derselben nicht mehr ertragen konnte und aus seiner-Rähe

<sup>\*)</sup> Bieland's Brief an Riedel war ber erften Ausgabe von 3bris und Benide (1767) porgebrudt.

<sup>\*\*)</sup> An essay upon prints, Lond. 1768.

floh. Zwei Tage lang dauerte der schreckliche Zustand, keines der vom Arzte versuchten Mittel wollte weiter noch fruchten. Da mußte bieser endlich, auf dringendes Bitten von Goethe's Mutter\*), mit seinem Universalmittel hervorrücken. In später Nacht noch eilte er nach Hause, und kam mit einem Gläschen krystallistrten, trockenen Salzes zurück, welches, in Wasser ausgelöst, einen alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung des Zustandes, und der Patient ging stusenweise der Besserung entgegen, was natürlich das Vertrauen sowohl zu dem Arzte, als zu den von ihm empsohlenen Studien sehr belebte. Goethe's Zustand hatte allgemeine Theilnahme erregt; wo Cornelie sich in Gesellschaft zeigte, drängten sich Freunde und Freundinnen heran, von seinem Besinden Nachricht zu erhalten. Ansangs Januar 1769, als er sich wieder erholt hatte, gab der Rath Morig ihm zu Ebren, um seine glückliche Genesung zu seiern, eine Gesellschaft.

Eins seiner ersten und angelegentlichsten Geschäfte nach ber Wiederherstellung war, sein geliebtes Käthchen in Leipzig zu beruhigen. Der Brief, den er am Sylvesterabend an sie richtete, ist von einer merkwürdig heitern Gemüthsstimmung durchweht; die Geistesfreiheit, womit er zeitlebens Leiden jeder Art in die Ferne zu rucken und zu objectiviren wußte, bethätigte er auch hier. "Ja, meine Liebe", schrieb er ihr, "es ist wieder vorbei, und künstig muffen Sie Sich beruhigen, wenn es ja heißen sollte: Er liegt wieder! Sie wissen, meine Constitution macht manchmal einen Fehltritt, und in acht Tagen hat sie sich wieder zurecht geholsen. Diesmal war's arg, und sah noch ärger aus, als es war, und war mit schrecklichen Schmerzen verbunden. Unglück ist auch gut. Ich habe viel in der Krankleit gelernt, das ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können. Es ist vorbei, und ich bin wieder gang munter, ob ich

<sup>\*)</sup> Am 9. December 1777 ichrieb Goethe an Frau von Stein: "Es ift eben um bie Zeit, wenige Tage auf und ab, daß ich vor neun Jahren krank jum Tode war. Meine Mutter schlug damals in der außersten Roth ihres Derzens ihre Bibel auf und fand, wie sie mir nacher erzählt hat: ""Man wird wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samariä, pflauzen wird man und dazu pfeisen." Sie fand für den Augenblick Troft, und in der Folge manche Kreude an dem Spruch."

gleich brei volle Bochen nicht aus ber Stube gekommen bin, und mich faft Riemand besucht bat, ale mein Doctor, ber Gott fei Dant ein liebenswürdiger Mann ift. Gin narrifch Ding um ben Renichen! Bie ich in munterer Gesellschaft mar, mar ich verdrieß= lich: jest bin ich von aller Belt verlaffen, und bin luftig, benn felbft meine Rrantbeit über bat meine Munterkeit meine Ramilie getroftet, die gar nicht in einem Ruftande war, fich, geschweige mich au troften." - Sierauf gebenft er bes ichon erwähnten Deujahrs= liebes, bemertt, daß er viel zeichne. Darchen fchreibe und mit fich felbft aufrieden fei, und fahrt bann fo fort: "Wenn ich nur bis in ben April tomme, ich will mich gern hineinschicken laffen. wird's beffer werden, hoffe ich; besonders tann meine Besundheit täglich zunehmen, weil man nun eigentlich weiß, was mir fehlt. Reine Lunge ift fo gefund als möglich, aber am Dagen fist was. Und , im Bertrauen , man bat mir zu einer angenehmen , vergnug= lichen Lebensart hoffnung gemacht, fo daß meine Seele febr munter und ruhig ift. Sobald ich wieder beffer bin, werde ich ausgehen in fremde Lande, und es foll nur auf Sie und noch Jemand antommen, wie bald ich Leipzig wiederseben foll. Inzwischen dente ich nach Frantreich zu geben, und zu feben, wie fich bas frangofische Leben lebt, und um Frangofisch ju lernen. Da konnen Sie Sich vorftellen, was ich für ein artiger Menfch fein werde, wenn ich wieber au Ihnen tomme. Manchmal fällt mir's ein. bak es boch ein narrifcher Streich mare, wenn ich trot meiner ichonen Projecte vor Dftern fturbe. Da verordnete ich mir einen Grabftein auf bem Leinziger Rirchhofe, daß Ihr doch wenigstens alle Jahre am Johannes =, als meinem Ramenstage, bas Tobannismannchen und mein Dentmal besuchen moget\*)."

Seine Kirchhofsahnungen waren beinahe in Erfüllung gegangen; benn gegen bie Mitte Januars folgte ein abermaliger Krantbeitsanfall. Um 31. Januar berichtete er feinem Kathchen, daß er

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist noch Sitte in Leipzig, am Johannistage ben Kirchhof zu bei suchen und die Gräber mit Blumen zu schmuden; auch wird dann die aus Holz weschniste Figur des Johannismannchens auf dem Brunnen aufgestellt und bes Anzt." (D. Jahn.)

feit vierzehn Tagen wieder fest fite und noch wohl ein Studden Februar im Rafig zubringen werde; und am 14. Februar nennt er fic in einem Briefe an Defer "noch einen Gefangenen ber Rrantheit, obgleich mit der nächften Soffnung, erlöf't zu fein." fo vergnugt, fo munter, und oft fo luftig, wie es in einem beige fügten Briefe an Defer's Tochter beißt, daß er ihr nichts nachgeben murbe, wenn fie ibn jest in dem Augenblicke besuchte, wo er in einem Seffel, Die Rufe wie eine Mumie verbunden, por einem Tift gelagert, an fie ichreibe. Sein gegenwärtiges Leben fei gang ber Philosophie gewidmet; eingesperrt, allein, habe er nur Girtel, Bapier, Reder und Dinte und zwei Bucher um fich, die fein ganges Ruftzeug feien; und auf Diefem einfachen Wege tomme er in Ertenntnif ber Wahrheit weiter , ale Andere mit ihrer Bibliothetwiffenschaft. Dann berichtet er weiter, bag er in bem neuen Sabre eine Karce gemacht, die ebeftens unter dem Titel "Luftiviel in Leipzig" ericheinen werde, weil Karcen jest auf allen Barnaffen Contrebande feien. Auf eine energische Weise spricht fich in bem Briefe feine fortdauernde Abneigung gegen die friegerisch-patriotifche Barbenpoefie aus. "Gott fei Dant!" fcbreibt er, "daß wir Friede haben! Bu was bas Kriegsgefchrei? Ja, wenn's eine Dichtungsart ware, wo viel Reichthum an Bilbern, Sentiments ober fonft mas lage; ei gut, ba fifcht immer! Aber nichts, als ein ewig Gedonner ber Schlacht, die Gluth, die bem Muth aus dem Auge bligt, ber goldene Belm, mit Blut besprigt, ber Speer, ein paar Dugend ungeheurer Sprerbeln, ein ewig Sa! und Ach! wenn ber Bers nicht voll werden will; und wenn's lange mabrt, die Monotonie bes Splbenmaßes - bas ift gufammen nicht auszusteben! Es ift ein Ding. bas gar nicht intereffirt, ein Gewäsche, bas nichts taugt, als bie Beit zu verderben; forcirte Gedanten, weil der Bert Brofeffor die Ratur nicht gesehen bat, ewig eggle Bendungen; benn Schlacht ift Schlacht, und die Situationen, die ce etwa reicht, find febr abgenutt. Und was geht mich der Sieg der Deutschen an, bag ich das Frohloden mit anhören foll? Eh, bas tann ich felbft. Dacht mich was fühlen, was ich nicht fühle, was benten, was ich nicht gebacht habe, und ich will euch loben. Aber garm und Gefchrei fatt des Bathos, das thut's nicht. Flittergold, und das ift Alles!"

Unterdeß näberte fich allmählig die milbere Sahreszeit. Sobald Das Better es erlaubte. baß ber Reconvalescent fich wieder in feinem alten Manfarbeftubchen aufbielt, begann er bier fogleich, fich nach bem Beifviel feiner Freundin einen chemischen Apparat einzurichten. Fraulein von Rlettenberg batte ichon fruber fich ein Bindöfchen, fleine Rolben und Retorten angeschafft, und nach bedeutenben Binten bes Arztes und bes Belling'ichen Wertes alchymiftifche Dierationen angestellt. So bebandelte nun auch Goethe .. fonderbare Angredienzien des Mafrotosmus und Mitrofosmus auf eine gebeimnifipolle, munderliche Beife," und fuchte vor Allem "Mittelfalze auf eine unerhörte Art bervorzubringen." Befonders beschäftigte ibn langere Reit ber Liquor Silicum, und er erlangte eine große Rertigfeit in ber Darftellung Diefes Bravarates. Der Geminn, ber que folden Beidäftigungen für Goethe entsprang, bestand nicht bloß barin, baß er "mit ben äußeren Kormen mancher naturlichen Dinge," namentlich mit Arpftallisationsgestalten befannt murbe, und überbaupt Mancherlei lernte; wenigstens eben fo boch ift ber Berth biefer, wenn auch noch fo unmethodischen Overationen als einer Borfoule anzuschlagen, Die bas Berlangen nach miffenschaftlicheren Auffoluffen icharfte, und zu einer felbstibatigen Auffaffung eines foftematifchen Unterrichtes porbereitete. Die Babagogen follten mehr bebergigen, bag ein geringes und durftiges Resultat, welches ber Lebrling burch eigene Rraft erzielt und freudig als eine Frucht feines Beiftes begrußen barf, für feine Bilbung von größerem Berthe ift, als eine Reihe der bedeutendften Lehren, die er mit paffivem Untheile aufnimmt. Balb erwachte auch in Goethe bie Refaung zu einem mehr methodischen Studium ber Chemie, und fo las er mit großem Gifer bas chemische Compendium von Boerbave. Die bobe Achtung, welche ibm diefer treffliche Mann abgewann, ließ ibn um fo eber auch zu beffen medicinischen Schriften greifen, als bie Leipziger Tifchgefellschaft und feine langwierige Rrantbeit ibm bas Intereffe für bie Beilfunde naber gerudt batten.

Bwischen so mancherlei Beschäftigungen durch blieb aber sortwährend die Theilnahme an den übersinnlichen Dingen rege, und erhielt durch den Umgang mit Fräulein von Klettenberg immer neue-Goeipe's Leben. L.

Nabrung. Sebr einflukreich mar biebei bie Lecture eines Buches, bas ibm in die Banbe gerieth . Der Rirden- und Regergeschichte von Mrnold. Indem er die verschiedenen bier besprochenen religiblen Unfichten fleikig fludirte und qualeich fich der oft genug geborten Bebanbtung erinnerte, daß jeder Menich am Ende boch feine eigene Religion babe: fam er auf ben Bedanken, fich auch ein eigenes religibles Spftem zu bilben. So entftand benn jene in Babrbeit und Dichtuna\*) ausführlich mitgetbeilte Theogonie und Rosmogonie, worin bas Beftreben ericbeint, Die Lebren ber geoffenbarten Religion mit ber philosophischen Speculation möglichft in Ginklang zu bringen. Querft wird ber Berfuch gemacht, die Trinitatelebre philosophisch au bearunden, eine Aufgabe, an die fich bekanntlich auch Leffing gewagt bat. Ebenso bebandelt das Syftem die Schöpfung Lucifer's und ber fammtlichen Engel, ben Abfall berfelben, Die Entftebung ber Raterie, die Schöpfung des Lichtes, des Menschen, den Gundenfall, und Die Nothwendigfeit einer Erlofung. Goethe's Richtung jum Bantheismus bin gibt fich auch bier fund. Bon ber Materie, Die er von Queifer, dem nachften Sprößlinge der dreieinigen Gottheit, ausgeben läßt, beißt es, daß fie, als vom göttlichen Wefen, wenn auch nicht mittelbar, doch burch Filiation abstammend, eben fo unbedingt machtig und ewig fei, wie ber Bater (Lucifer) und die Großaltern (bie Trinitat): und die Erlöfung mird als eine Menschwerdung ber Gottbeit betrachtet, "bie fich burch bie gange Reit bes Berbens und Seins immer wieder erneuern muffe."

Alle diese religiös-philosophischen, kirchengeschichtlichen, alchemistischen, medicinischen Studien und Beschäftigungen sammt Zeichen und Radiren vermochten doch nicht, die ganze Zeit des langen, einsamen Winters auszusüllen. Manche Stunde blieb ihm noch übrig, die er zu stiller Selbstprüfung, zu beobachtender Einsehr in sein Inneres hätte verwenden können, wäre nur nicht ein solches Selbstbelauschen, eine solche Betrachtung des eigenen Seistes- und Gemüthslebens ganz gegen seine Natur gewesen. "Wie eifrig er mahnte," sagt Gervinus, "den Mensch en erkennen zu lernen, so warnte er doch vor der Selbstenntniß; er fand, daß das Kenne

<sup>9)</sup> Goethe's fammtl. 20. (Ausg. in 40 B.) B. 21, G. 166 f.

selbft einen Biberspruch in sich enthalte; wer sich in den eigesusen schaute, dem, meinte er, sei es so schlecht in seiner haut, em, der sein eigenes Gehirn belauerte." Glücklicherweise bot hm aber damals ein andrer Beg dar, um Ausschluß über sich zu gewinnen; es war die nähere Betrachtung dessen, was er in ig geschrieben, sowohl der Gedichte, als der Correspondenz mit Leltern und der Schwester. Eine solche Selbstbeschauung, wo- : sich gleicham als äußern Gegenstand beobachten konnte, war

jang gemäß.

Der Bater batte, nach feiner ordnungsliebenden Sinnesweise, immtlichen Briefe bes Sobnes aus Leipzig forgfältig gesammelt geheftet, ja fogar fprachlich und orthographisch burchcorrigirt. Erfte nun, mas Goethe'n bei ber Durchficht berfelben auffiel, Die Sandidrift. Er erichrad por der großen Bernachläffigung : Schrift vom October 1765 an bis in die Salfte bes nachften ars. Mit ber Sälfte bes Marg 1766 ericbien bagegen wieber zefaßte Band, wie in ben fruberen Stechschriften, was er mit innigften Dante als eine Frucht ber Ermahnungen Gellert's annte, ber bei ben eingereichten Auffagen unablaffig rieth, bie fchrift eben fo febr, ja noch mehr als ben Styl zu üben. Dann r mit Bergnugen, daß bie frangofischen und englischen Stellen : Briefe, wenn auch nicht gang fprachrichtig, boch leicht und frei :ieben maren. Dieg hatte er großentheils der fleißigen Correeng mit Schloffer au banten, welche in jenen Sprachen geführt Weiter glaubte er zu bemerten, daß der Bater ibm durch Abmabnungen vom Rartenspiele mit der beften Abficht geschaund ibn au ber munberlichen Lebensart veranlagt babe, in die lett in Leivzig gerathen war. Es fragt fich aber, ob Goethe ben Berth bes Rartenspiels für junge Leute au boch angeschla-Er schätte es ale ein Band, bas fie an Die Societat fnupft; Laibt es nicht andere, beffere Talente, die eben fo gut dem in Manne ben Gintritt in Diefelbe eröffnen, und beren Ausbilau feinem Beften, wie zu bem ber Gefellschaft mehr anquemen ift? Freilich ift manchen Kamilienfreisen beffer mit ben Raredient, als mit Mufit, Gefang, Declamation, Gefprächstalens Uebung in geiftreichen Gefellichafteivielen: aber an folden verliert ein junger Mann auch wenig. Eine andere Bemerkung, die fich ihm beim Durchlesen jener Briefe ausdrängte, und worüber er sich mit der Schwester lustig machte, war, daß er das eben von Gellert im Collegium Ueberlieferte sogleich professormäßig in den Briefen an Cornelia ausgekramt, und so im Boraus an sich das spätere Renion Schillers bewährt hatte:

Bas fie gestern gelernt, bas wollen fie heute fcon lehren u. f. w.

Bie Goethe in Wahrheit und Dichtung das in Frankfurt amiichen ben beiden Univerfitätscurfen Erlebte barftellt und an einanber reibt, muß man glauben, daß badurch nur ein halbes Jahr, vom Anfange Septembers bis zu Oftern, ausgefüllt werde. Es ift von feinem Sommer, viel weniger von einem zweiten Berbfte und Binter die Rede; mit dem Frubjahre, beift es gegen ben Anfang bes neunten Buches, babe er feine Gesundheit wieder bergeftellt ge= fühlt und fich abermals aus dem alterlichen Saufe gefebnt, weil er mit bem Bater nicht harmonirte. Run ergibt fich aber aus mehreren brieflichen Documenten, beren wir einige unten nambaft machen werden, daß Goethe bis zum April 1770 im Aelternhause verweilte, und dann erft die Univerfität zu Strafburg bezog. So entftebt benn eine Lude von nicht weniger als einem ganzen Jahre, in die wir nur Giniges bineinzutragen vermogen. Babricheinlich gebort ein Theil ber Beschäftigungen, Die Goethe's Selbftbiographie in bas Binterhalbighr 1768-69 gusammenbrangt, ben beiben folgenden Semeftern an; namentlich möchte bief von ben theologischen und aldomiftifden Studien gelten.

Anfangs April 1769 kehrte auch Freund Horn von Leipzig zurud und wurde nun, wie er sich in einem Briefe an Käthchen Schönkopf nennt, wohlbestallter "Schulmeister und Ludimagister zu Frankfurt und Sachsenhausen". Er berichtete ihr, Goethe sehe noch immer ungesund aus, und sei "sehr stipide geworden; die Reichslust habe ihn schon recht angesteckt." Da indes seine Gesundheit, mit dem Eintritt einer mildern Jahreszeit, sich etwas gebessert haben wird, so hat er es ohne Zweisel im Frühjahr und Sommer 1769 nicht an kleinen erfrischenden Ausstügen in die Umgegend sehlen lassen. Damit stimmt denn auch eine Mittheilung von Dr. W. Diessen-

bach in der Didastalia (1844, Nr. 233) jusammen. Auf einer Kenftericheibe ber zu Borms por bem Mainzer Thore gelegenen Gulenburg findet fich, wie er berichtet, ber Rame Goethe mit beigefügter Sabreszahl 1769 in lateinischen Lettern icharf eingegraben. Damals war die Gulenburg im Befit einer Kamilie v. Rampf, mit welcher Boethe in freundschaftlichem Berfebre ftand. Aber ein noch ftarterer Magnet, ale Diefes Berbaltnif, fo wird erzählt, führte ibn nach Borms. Charitas Meigner, Die Tochter eines reichen Raufmanns bafelbft, burch Beift und Schonheit gleich ausgezeichnet, war mabrend eines breifabrigen Aufenthaltes im Saufe bes mehrermabnten Legationerathes Moris zu Frantfurt, wohin ihre Meltern fie au weiterer Ausbildung geschicht batten, au Goethe in ein naberes Berhaltniß getreten, welches auch fpater noch unterhalten wurde. 2mei Briefe Goethe's aus Leipzig an feinen Freund Erapp gu Borms, batirt vom 2. Juni und vom 1. Detober 1766, die gegenmartig im Befit bes herrn Georg Friedr. Deier zu Borms, bes Entels jener Charitas find . bocumentiren . wie es beifit, gang unzweifelhaft die Bartlichkeit der Empfindungen, die Goethe für Kraulein Meigner begte. Sie befaß Dichtertalent und batte fich in Borms burd aludliche poetifche Berfuche einen Ramen gemacht. Spater reichte fie ibre Sand einem Raufmanne in Worms, G. R. Souler. einem Manne von Geift und Bilbung, farb aber ichon in ihrem 29ften Lebensjahre. Auch in D. Jahn's Mittheilungen aus ben Briefen und bem Tagebuche von Cornelia Goethe wird ein vaarmal Mlle. Meigner als eine Freundin Cornelia's erwähnt. mochte man boch aus ben obenerwähnten Briefen Goethe's an Trans zu viel berausgelesen haben; der feurige Jungling ichrieb an Dabden, mit benen er befreundet mar, leicht im Tone eines Liebhabers Bu ber Beit, in welche jene Briefe geboren . füllte Ratbden Schontopf ju febr fein Berg, um einer andern Geliebten neben fich Raum gu laffen. Auch ift nicht zu überseben, bag in ben Aufzeichnungen Cornelia's, fo weit fie Jahn mitgetheilt bat, von einem nabern Berhaltniffe ihres Bruders zu Mile. Meirner fich feine Spur zeigt.

Dagegen beweisen unzweiselhafte briefliche Beugniffe, daß bie Reigung zu Käthchen Schöntopf auch jest noch immer in seinem sen fortlebte. Bis zum 1. Februar 1769 hatte er ihr regeln

bei jedem Monatewechsel geschrieben, und auch von ihr mitunter einen Brief erhalten, wenn auch nicht in bem Zone, ben er municht. "Roch immer fo munter, noch immer fo boshaft," beginnt feine Antwort auf ihren erften Brief, "noch immer fo gefchict, bas Gute von einer falfchen Seite zu zeigen, fo unbarmberzig, einen Liebenben auszulachen, einen Rlagenden zu versvotten, alle biefe liebenswürdigen Graufamteiten enthält 3hr Brief; und fonnte die Landsmannin der Minna (von Barnbelm) anders fchreiben?" 1. Februar bis jum 1. Juni 1769 zeigt fich eine bedeutungsvolle Lude in ber Correspondeng. Goethe mochte icon vor bem Marg burch Born aus Leipzig Die Rachricht erhalten haben, daß fich ein ernfteres Berhaltnig zwischen Ratheben und dem Dr. Chriftian Rarl Ranne angefnupft batte, ber, von Goethe felbft eingeführt, im Schontopfifchen Saufe wohnte. 3m Dai erhielt ber nach Frantfurt gurudgefehrte born von ihr die Anzeige ihrer Berlobung mit Dr. Ranne und theilte fie Goethe'n mit. Diefer richtete nun am 1. Juni einen Brief an fie, worin Anfangs rubige Raffung zu athmen icheint, weiterbin aber die Laune des Berliebten unvertennbar bervor= bricht. "Aus Ihrem Briefe an Born," fchreibt er ihr, "habe ich Ihr Glud und Ihre Freude gefeben. Bas ich dabei fuble, mas ich für eine Freude barüber habe, bas tonnen Sie Sich vorftellen, wenn Sie Sich noch vorftellen konnen, wie febr ich Sie liebe. Grugen Sie Ihren lieben Doctor und empfehlen Sie mich Seiner Freundicaft. Barum ich fo lange nicht geschrieben babe, bas tonnte wohl ftrafbar fein, wenn Sie meine Briefe mit Ungeduld erwartet batten. Das, wußte ich aber, war nicht fo, und drum schrieb ich nicht; es war bisher eine Reit für Sie, ba ein Brief von mir fo wenig Ihrer Aufmerksamteit werth war, als die Erlanger Zeitung und Alles gufammengenommen; fo bin ich boch nur ein abgeftanbener Fifch." Rachdem er fich hierauf über forn luftig gemacht, ber feine Confantine Breitfopf nicht vergeffen tonnte und ihr eine unvergangliche Treue gutraute, beißt es weiter: "Der aute Menich bedentt nicht, daß Madchenherzen nicht Marmor fein durfen. Das liebenswurdigfte Derg ift bas, welches am leichteften liebt; aber bas am leichteften liebt, vergißt auch am leichteften. Doch er bentt baran nicht, und hat Recht; es ist eine gräßliche Empfindung, seine Liebe flerben p sehen." Bor dem October will er ihr nicht wieder schreiben, wenn sie es nicht ausdrücklich besiehlt. "Denn, meine liebe Freundin," sügt er hinzu, "ob Sie mich gleich Ihren lieben Freund und manche mal Ihren besten Freund nennen, so ist es doch um den besten Freund immer ein langweilig Ding. Frische Sechte sind immer die besten; aber, wenn man fürchtet, daß sie gav verderben mögen, so salzt man sie, besonders wenn man sie versühren will. Es muß Ihnen doch toe misch vorsommen, wenn Sie an all die Liebhaber denken, die Sie mit Freundschaft eingesalzen haben, große und kleine, krumme und grade, ich muß selbst lachen, wenn ich daran denke. Doch Sie müssen die Correspondenz mit mir nicht ganz abbrechen, für einen Böckling bin ich doch immer noch artig genug." Man sieht, er suchte durch Spott seine Gefühle zu dämpsen, aber es ging ihm, wie er damals in "Liebe wider Willen" sang:

Doch bin ich elend wie zuvor, Mit misanthropischem Gesicht, Der Liebe Stav, ein armer Thor! Wie gern mar' ich sie Schmerzen! Milein es sist zu tief im Perzen, Und Spott vertreibt die Liebe nicht.

So schrieb er ihr benn auch, gegen seinen Borsat, schon wiesber am 26. August, und meldete zu ihrer Beruhigung, daß das Gerückt von einer abermaligen Krantheit "eben nicht so ganz gegründet sei", er besinde sich sehr erträglich, freilich manchmal weniger, als er wünschen möchte. Seine Stimmung aber, worin er schrieb, sand er selbst "unerträglich". "Wenn ich in Leipzig wäre," heißt es, "so säße ich bei Ihnen-und machte ein Gesicht — wie Sie Sich dergleichen Spektakel noch erinnern können. Doch nein, wenn ich jetzt bei Ihnen wäre, wie vergnügt wollte ich leben! D, könnte ich die dritthalb Jahre zurückrusen, Käthchen, ich schwöre es Ihnen, liebes Käthchen, ich wollte gescheuter sein!" Auch noch in zwei solzgenden Briesen spricht sich das schwerzliche Gesühl der Entsagung bald leidenschaftlicher, bald ruhiger wehmüthig aus. Am 12. Dec. hat ihn ein Traum, worin er sie verheirathet sah, an seine Brieseschulb gemahnt. Er gesteht, daß die Rüge ihres Bildes in ihm son

an perbleichen beginnen, nimmt Abidied, und bittet, ibm nicht wieber au antworten. "Es ift bas eine traurige Bitte," fügt er bingu, "meine Befte, meine Gingige von Ihrem gangen Gefchlechte, Die ich nicht Freundin nennen mag; benn bas ift ein nichts bedeutender Titel gegen bas, was ich fühle. 3ch mag Ihre Sand nicht mehr feben, fo menia als ich Ihre Stimme boren mochte; es ift mir leib genug. daß meine Traume jo geschäftig find." Aber er fab ibre Sand bod wieder: fie meldete ibm , daß fie noch unverheirathet fei - bie Bermablung fand erft am 7. Mars 1770 Statt - und entlocte ibm am 23. Januar 1770 noch einen Brief, in deffen befferm Sumor ber Bieberichein ihrer Liebenswürdiafeit zu erfennen ift. Er melbet ibr. baf er rubig lebe, und frifd und gefund und fleifig fei, benn er babe tein Dabchen im Ropf; gegen Ende Darz werbe er nach Strafburg geben, und ba werbe fich feine Abreffe, wie bie ibrige. andern; auf beibe werde etwas vom Doctor fommen; "und am Ende," meint er, "ware doch Frau Dr. R. und Frau Dr. G. ein berglich kleiner Unterschied." Es war fein letter Brief an fie; in Strafburg follte bald eine neue Liebe feine gange Seele erfullen; aber felbft biefe Liebe rief, wie wir naber boren werden, bie Erinne= rung an Rathchen noch einmal auf, und als er im Sabre 1776 jum erften Mal Leipzig wieder fab, fuchte er "fein erftes Madden auf," wie er damals an Frau von Stein fchrieb, und "falbirte mit feinen vergangenen Leiben". "Alles ift, wie's war," beift es in einem andern Billet an fie aus jenen Tagen, "nur ich bin anders - nur bas ift geblieben, mas bamals bie reinften Berbaltniffe zu mir batte - Mais-ce n'est plus Julie." - Rathchen ftarb als Ranne's Gattin am 20. Mai 1810.

In Goethe's Fleiß im Winter 1769—70, ben sein legter Brief an Käthchen rühmte, gestattet uns ein Tagebuch, das sich glücklich erhalten hat, ein Quarthest mit 34 beschriebenen Seiten, einen nähern Einblick. Es führt den Titel "Ephemeri des. Bas man treibt? Heut dieß und morgen das. 1770." Allem Anscheine nach wurde es mit dem eben bezeichneten Jahre begonnen; denn auf der sünsten Seite gegen unten sieht bei einer besondern Erinnerung Fohr. und auf der zwölsten Seite am untern Kande Martius.

en Anbalt bezeichner ber Bergrabeiter", ale freie Muflibrungen & allerband Ruchern Ditel veriftetenen, ein tinfris an lefenter driften, fune Cententen unt Umbeite, em is ausfahrlich mur ein armal über Geleienes Bere ert Kattade and anten tenberm Sprachaebrande angenett, erwine Berbichtungen unb nbeutungen (mein febr fure ert in billiden Andtrade) aus bem genen Leben, bingemerfene Beiler in verritem Gebrende - Mle 8 bunt burd einander laufert. Gin planniffent, miffenidafelides indium geht burd tiefe Rerien rie: benturd; mit! aber erideint win bas Beburinig einer Didurtame, fid mie mannidfalrigen toffen bes Biffens und Berfellens en Berabrans au fegen. Gelbf. i ben theoretifden Ridemer : 2: 94 tamm imbeden laffen, beichnen bie Anmerfungen midt gin formidigentes Ungerfuden tter ufbauen, fontern beben Sigialetriates, Magianamipis. Bungabichließendes berrat. Da ber ber Berten antere Ibit. tes Iniltes ber Snagburger Beit angebien, fo meten mir frage mieterilt auf biefes intereffante Tagefra amidiamen.

Che Greibe tie neue Afatemie biegen, hielt er nod ein arens 6 Gericht über feine bieberigen bretueronen. Die Gebidte, bie in Leipzig verfaßt bane, erichtenen ihm jest iden zu idmach. Sie inchen ihm falt, woden, oberdidite, nestalb er fid enrichloß, u dem abermaligen Abidiete von haufe ein neues großes Antosis die inche feine Arbeiten zu verbängen. Dieberte angefangene bramasise Sieber seine Arbeiten und verbängen. Dieberte angefangene bramasise Stude, werunter und nobl jeste Faces, Luftiviel in Leipzigar, nebft vielen Gebidten und Lovieren murben bem Fenergotte opfert, und faum blieb ermos verifort, ols bas Manufarier von ehrisch, die Laune bes Beriteben und bie Meridultigen. Bas und und burch gludliche Umfante ervolten norden, baben wir ion früher namkaft gemocht.

<sup>9</sup> M. Cobill. Brefe unt Muffige um Greite nue ben Jebren 1766 fel. 36. Weinnar, 1846. E. 63 f.

## Zwölftes Capitel.

Ankunft in Strafburg. Einbruck ber Stadt und Gegend. Bint Frommen. Tischgefellschaft. Salzmann. Juristische, me naturwissenschaftliche Studien. Berkehr mit der Gesellschaft. Sdicke. Durchzug der Marte Antoinette von Destreich. Teppti Raphael's Cartonen gewirkt. Französisches Gedicht. Berkehr idrenden. Kartenspiel. Lebensluft. Lere, Der pensionirte Ludu Jung Stilling. Krifis in Goethe's philosophischen und ästhetig sichen. Juteresse an der gothischen Bautunst. Tanzunterrichi Töchter des Tanzunterrichi

Im Frühjahre 1770, gegen Anfang des April, reiste an Körper und Gemüth wieder hergestellt, dem Willen seines zusolge, auf der neu eingerichteten, bequemen Diligence nach burg. Freund Horn gab ihm das Geleit bis Mainz. Nachde Straßburg im Wirthshause zum Geist abgestiegen war, eilt gleich den schon weither erblickten Münster näher zu betrad nahm sich aber nicht die Zeit, den mächtigen und eigenth Eindruck, welchen das kolossale Gebäude auf ihn machte, einigermaßen zu verdeutlichen; denn er wollte nicht den schögenblick einer hohen und heitern Sonne versäumen, um Plattsorm des Thurmes das weite, reiche Land, worin eine Zeit lang wohnen sollte, in einem herrlichen Panorama schauen.

Er konnte fich in der That, wenn er Stadt und Geg Leipzig und seiner Umgebung verglich, zu dem Tausche Gli schen. Gine milbere Luft umfing ihn, ein reinerer, füdlicher mel wölbte sich über ihm. Die Stadt, die zu seinen Fül stellte sich nicht bloß den Bliden bedeutend dar, sondern auch, gleich seiner Baterstadt, an eine wichtige Bergangenhei um sie her breitete sich ein Baradies von trefflich angebauten gesilden mit Dörfern und Maierhöfen, von wohlbewässerten, Wiesenmatten, von schönen Auen, mit herrlichen, dichten! burchslochten, aus, und diese ganze unübersehdare Fläche we

und ferner von theils waldigen, theils angebauten Bergen eingefaßt. Ein besonderer Reichthum der Begetation bezeichnete den Lauf des Rheines mit seinen zahlreichen Inseln und Werdern. Bon Süden herab zog sich, mit mannigsachem Grün geschmüdt, ein flacher Grund, den die Il bewässerte. Gegend Abend, nach dem Gebirge zu, gewährten manche Riederungen und Thäler einen reizenden Anblick von Wald und Wiesenwuchs. Der nördliche, mehr hügelige Theil zeigte sich von unzähligen kleinen Bächen durchschnitten, die überall ein rasches Wachsthum beförderten. So lag dieser Rundkreis bunt und reich vor seinem Auge dar, aber für sein Inneres noch wie "eine unbeschriebene Tasel." Denn noch waren keine Leiden und Freuden, die sich auf ihn bezogen, darauf verzeichnet. Allein sein herz mochte ahnen, daß auch hier Neigung oder Leidenschaft bald einzelne Stellen aus der Masse des Ganzen mit besonderem Zauber hervorheben würde.

Goethe bezog ein fleines, aber angenehmes Quartier ) am Rifdmartte, einer langen, fconen und belebten Strafe, wo es ibm für unbeschäftigte Augenblide nicht an unterhaltendem Anblide feblen tonnte. Dann ging er, feine Empfehlungsichreiben abzugeben, und fand unter feinen Gonnern einen Raufmann, ber mit feiner Ramilie den ibm von früher ber befannten frommen Gefinnungen ergeben war, ohne jedoch fich im Gottesdienfte von der Rirche getrennt zu haben. Er fcheint auch noch mit anderen Familien von abnlicher Denfart in Berührung gefommen zu fein; aber bie Berbindung war nicht von langer Dauer. "Dein Umgang mit ben frommen Leuten bier ift nicht gar ftart," fdrieb er ben 26. Mug. 1770 an Fraulein von Rlettenberg; "ich hatte mich im Unfange febr ftart an fie gewendet; aber es ift, als wenn es nicht fein follte. Sie find fo von Bergen langweilig, wenn fie anfangen, bag es meine Rebbaftiateit nicht ausbalten tonnte. Lauter Leute von mäßigem Berftande, die mit der erften Religionsempfindung auch den erften pernunftigen Gedanten bachten, und nun meinen, bas mare Alles,

L

<sup>\*) 3</sup>m Saufe Rr. 80. G. ber Dichter Leng und Friederife von Gefenheim, von M. Stbber (Bafet, 1842), G. 3, Anmert.

weil fie fonft von nichts wiffen; dabei fo hällisch') und meine Grafen \*\*) fo feind, und fo tirchlich und punctlich, daß — ich Ihm

eben nichts weiter zu fagen brauche."

Den Mittaastifd nabm er in einer Benfion, welcher zwei all Rungfrauen \*\*\*) icon langere Reit mit Drbnung und gutem & folge vorstanden. Die Tischgesellschaft mochte ungefähr aus gel Berfonen, alteren und jungeren, bestehen, worunter auch ein bes fionirter Ludwigsritter fich befand; Studenten bilbeten Die Ueba aabl. Das Brafibium bei Tafel führte ein freundlicher, gemuthreich Junggefelle von etwa funfzig Jahren+), Dr. Salamann, Actus rius beim Buvillen=Collegium. Diefe Stelle, Die nicht von befond rem Ginfluffe icheint, erfullte er auf eine fo rubmliche Beife, be es faft teine Kamilie gab, von der erften bis zur letten, welche if nicht zu Dant verpflichtet gewesen ware. Auf ihn bezieht fich oh Ameifel folgende Stelle bes oben angeführten Briefes an Franle von Rlettenberg: "Gine andere Bekanntichaft, gerade bas Bibe fpiel von diefer (ben Frommen), hat mir bisber nicht wenig genut Berr \*\*\*, ein Ideal für Dobbeimen und Berufalemen, ein Dan der durch viel Erfahrung mit viel Berftand meggegangen ift, ber b ber Ralte des Blutes, womit er von ieber die Belt betrachtet be gefunden zu baben glaubt, baf wir auf biefe Belt gefest find, b fonders um ihr nüglich ju fein, daß wir uns dazu fähig machen to nen, wozu benn auch bie Religion etwas bilft, und bag ber Brauc barfte ber Befte ift. Und Alles, was baraus folat." In feinem Me Bern schildert Goethe ibn als einen immer knapp und nett fich ba tenben Mann, ftete in Schub und Strumpfen, und, wenn er au ging, ben but unter bem Arme, und einen Regenschirm in b Hand ##).

<sup>&</sup>quot; Bon Sallifder Denfart, im Theologischen damale gleichbedeutent n engherzig.

<sup>\*\*)</sup> Bingenborf.

<sup>. . .</sup> Die Jungfern Lauth in ber Rramergaffe, Rr. 13. G. M. Stbl

<sup>+)</sup> Richt icon in ben Sechzigen, wie Goethe fagt; benn Salzmann fta 1812 als ein Reunzigiahriger.

<sup>77) 2.</sup> Stöber, in ber Schrift: "Der Dichter Leng und Friederife Di

An diesen Mann, der unter der Tischgesellschaft vortrefflich Ordnung zu erhalten wußte, schloß sich unser junger Studiosus ganz besonders an, und bewährte dadurch wieder, wie in Leipzig und früher, seine Reigung, sich zu älteren Männern zu halten. Er theilte ihm seine Absicht mit, sich in der Jurisprudenz möglichst bald für die Bromotion zu befähigen, und erfuhr von ihm, daß man hier in Straßburg nicht, nach Art deutscher Alademieen, Juristen im weitern und gelehrten Sinne, sondern Braktiker zu bilden suche, und daher nach gewissen allgemeinen Grundsägen und Borkenntnissen, sogleich das einem Jeden Nöthige so kurz und faslich, als möglich,

Sefenheim," charatterifirt ihn auf folgende Beife: "Die heiterfte Lebensphilofophie, verbunden mit reichen, vielscitigen Renntniffen, einem richtigen Blide und feinem Gefchmade, gewannen ibm balb alle Bergen." Befonders hing Leng an thm mit inniger Liebe; er nennt ihn in feinen Briefen feinen "guten Go: frates". Salamann icheint fortbauernt bas Bedurfnis gehabt au haben, neben feiner amtlichen Thatigfeit, in einem Rreife literarifc befchaftigter ober menigftens miffenichaftlich ftrebender Menichen anregend, rathgebend ober theilnehmend an wirten. Wie er jeht ben Mittelpunct eines Rreifes von talentvollen Jung. lingen bilbete, fo grundete er fpater (2. Rov. 1775) eine neue Gefellichaft "jur Ausbildung der deutschen Sprache", ju beren Mitgliedern der priginelle Magifter Leppold, ein grundlicher Philolog und gefcatter Dichter, der Brofeffor der Theo. logie Dr. 3. Loreng Bleffig, ale afabemifder Lehrer und geiftlicher Rebner ausgezeichnet, ber gelehrte und geiftreiche Dr. Ifaat Saffner, ber Siftorifer Joh. v. Turtheim, bas Rraftgenie Leop. Wagner, Beng als Secretair bes Bereines, und andere merfwurdige Manner gehorten. Mit Goethe blieb Galamann auch nach beffen Abidiede von Strafburg in Berfehr, und lief burch feine Bermits telung in Frankfurt 1776 eine Sammlung moralsphilosophischer Abhandlungen im Drude erfceinen, beren andere, ber Befanntmachung nicht weniger wurdige, fich noch in feinem auf ber Strafburger Stadtbibliothet hinterlegten ichriftlichen Raclaffe befinden. Rach ber Untnupfung ber Weimarifchen Berhaltniffe gerieth Spethe's Briefmedfel mit Salamann in gangliche Stodung. Der lette Brief, pom 5. Dec. 1774, ift bis auf ein paar Beilen bictirt; ben Gintritt in Beimarifche Dienfle melbete Gvethe's Mutter an Salamann. Diefer Ausgang ber Correspondeng mar porausaufeben. Schon am 28. Rov. 1771 fdrieb Goethe: "36 fucte 3hren Brief vom 5. Det., und fand noch eine Denge, Die ju beantworten find. Lieber Mann, meine Freunde muffen mir vergeiben; mein misus pormarts ift fo ftart, bag ich felten mich zwingen fann, Athem ju holen und rudmarte ju fehen; auch ifte mie immer mas Trauriges, abgeriffene Raben in ber Ginbilbung anjutnüp fen."

überliesere. In dieser Beise begann denn auch ein Repetent, den ihm Salzmann empsohlen hatte, seine Borbereitung zur Promotion. Rachdem dieser mit dem umhervagirenden Discurs des angehenden Juristen, der die in Leipzig gewonnenen encyklopädischen Kenntnisse auskramen wollte, eine Zeitlang Geduld gehabt hatte, übergab er ihm seine in Fragen und Antworten abgesaßten Heste, woraus sich Goethe sogleich ziemlich examiniren lassen konnte, da ihm Hopp's kleiner juristischer Katechismus noch vollkommen im Gedächtnisse war. Das Fehlende supplirte er mit leichter Mühe, und, wie es scheint, mit wachsender Lust. Denn in dem Briese an Fräulein von Klettenberg heißt es: "Die Jurisprudenz fängt an mir sehr zu gefallen. So ist's doch mit Allem, wie mit dem Merseburger Biere; das erste Mal schauert man, und hat man's eine Boche getrunken, so kann man's nicht mehr lassen."

Dag er fich aber auch biefes Studium in feiner Beife au erbeitern wußte, und feine frei fpielende Dichternatur fich bei bemfelben nicht verläugnete, beweif't bas oben erwähnte Zagebuch, "Epbemerides" überichrieben. Go finden wir gleich die Titel ameier Bucher, ohne Zweifel zu fünftiger Lecture angemerkt, welche als launige Unwendungen ber vofitiven Rechtsformen gleich febr ben Dichter, wie ben Rechtscandibaten, anziehen mochten: 1) "Jacobi Avreri biftorifches Broceffus naiv, in welchem fich Lucifer über Chriftum, darum, daß diefer ibm bie Bolle gerftoret, eingenommen, die Befangenen baraus erlöfet, und bingegen ibn, Lucifern, gefangen und gebunden babe, befchweret. Darinn ein ganger ordentlicher Broceffus von Anfang ber Citation bis auf bas Endurtheil, in erfter und anderer Inftang, bagu bie Form, wie in Compromiffen gehandelt wird, einverleibet." 2) "Ant. Cornelii Querela infantium in limbo clausorum adversus divinum judicium, apud aequum judicem proposita (Ant. Corneil, Klage ber Unmundigen in ber Borbolle gegen bas gottliche Gericht vor billigem Richter)." Defgleichen begegnen uns beitere Blide auf die praftifche Seite bes 31 riftenlebens, 3. B. ein Abvocatenwig; Die Maler, gegen die Betfbinder in einem Proceffe, führten an, lettere durften nicht mit Delfarben malen, unter Anderm auch barum, weil ein Maler diefe Farben erfunden babe. Der Beigbinder-Abvolat verfetzte, bas fet ben, als wenn ein hochwurdig Ministerium (Geistlickeit) sich bes Artilleriewesens anmaßen wollte, weil der Ersinder des Kulvers ein Rönch war." Ferner ein Bauerngutachten: "Einem Bauer, deffen uner Pfarr Schneden aß, begegnet ein Amtmann und fragte: Wie bht's? Der Bauer sprach: Ei gut, unser Pfarrer frist das Ungelefer; wenn noch der Teusel die Amtleut und Advosaten holt, so ind wir geborgen."

Ungeachtet er fich nun auf biefe Beife die Jurisprudens, worin im jebe felbittanbige, wiffenschaftliche Thatigfeit abgeschnitten mar. mas fcmadbafter machte, fo verlangten feine Rrafte boch einen eit aröffern Spielraum, weftbalb er um fo eber einem andern, que Mig burd feine tagliche Umgebung angeregten, Intereffe nachaab. eine Tifchgenoffen waren, wie in ber Benfion bes hofrathe Lubla in Leibzig, größtentheils Mediciner; und fo borte er benn auch er, ba Studiofen ber Beilmiffenschaft fich auch außerhalb ber Lebrinden gern von ihrem Sache unterhalten, bei Tifche wie auf Spaergangen und Luftpartieen faft nur medicinifche Gefprache. Sierau m. bak in Strafburg bie medicinifche Racultat burch ben Ruf ber peenten und die Frequeng der Studirenden vor allen glangte. Dar folgte er bem großen Strome um fo leichter, als fich biefes Stuum an die unlängft in Frantfurt mabrend bes frantelnden Ruftans verfolgten Bemühungen anschloß, wo er fich mit mpftifcher eilfunde befaßt und neben Boerhaven's chemischem Compendium Men Aphorismen tennen gelernt batte \*).

Bugleich mochte aber bei dem medicinischen Studium auch ein

Der Argt, ber Goethe in den seche letten Lebensjahren behandelte (Dofeth Dr. E. Bogel), bezeugt, daß medicinische Themata die in's hochfte Alter Siedlingsgegenstand feiner Unterhaltung blieben. "Gern ließe er sich in Rranksten," berichtet Bogel, "den physiologischen Jusammenhang der Soppnene und meltieln auseinandersehen. Dieß war auch bei seinen bedeutenden Einsich nich die Gesehe der Organisation weder besonders schwierig, noch übte es auf e Cur einen hemmenden Einfluß. Die Prognose eigener liebel ließ er under ihrt, weil ihm einseuchtete, daß Aufrichtigkeit in diesem Puncte vom Argte immer füglich gewährt werden könne und durse." In früheren Jahren laubte er sich manchmal ein eigenmächtiges und nicht selten unangemessen Lebieiniren, wovon ihn erft Dr. Bogel abbrachte.

praftifches Intereffe im Spiele fein. Goethe batte ben Berth einer auten Gefundbeit unlangit burch feine Erfahrungen in Leipzig und Arantfurt murdigen gelernt, und mußte baber um fo mehr die Biffenichaft ichanen, welche gur Erbaltung und Biederberftellung berfelben Unleitung gibt, "Doch etwas: Bie ftebt's mit Ihrer Gefundbeit?" ichreibt er in einem Briefe aus Stragburg an feinen Freund Trapp zu Borms; "ich bitte Sie, forgen Sie doch fur biefen Leib mit anhaltender Treue. Die Seele muß nun einmal burch diese Augen feben, und wenn fie trub find, fo ift's in ber gangen Belt Regenwetter. Bielleicht weiß ich bas jo aut, als Temanb. Es war eine Reit, ba mir bie Belt fo voll Dornen ichien, als Ihnen jeko. Der Simmelsarat bat bas Reuer bes Lebens in meinem Rorper wieder geftärft, und Duth und Freude find wieder ba." Gine gewiffe Reisbarteit war indeg von feinen früheren Leiden gurudgeblieben; ein ftarter Schall war ibm peinlich, franthafte Gegenstände erregten ibm Etel und Abicheu. Besonders anaftigte ibn ein Schwindel, ber ibn auf fteilen boben jedes Dal befiel. Gegen biefe Schwächen feiner Ratur fampfte er mit ber größten Billensfraft an , wie er benn in mancher Beziehung ein Gelbftbildner genannt werden tann, wie die Belt taum einen zweiten gefeben bat. Er ging Abende beim Bapfenftreiche neben der Menge Trommeln ber, wenn auch ihre Schläge ibm bas Berg im Bufen gerfprengen zu wollen fcbienen; er erftieg gang allein ben Gipfel bes Dunfterthurmes, und faß wohl eine Biertelftunde lang in dem fogenannten Salfe unter dem Anopfe, bis er es magte, hinaus in die freie Luft auf die fleine Blatte zu treten, wo man fich wie in einer Montgolflere in ber Luft schwebend glaubt; und bierdurch befreite er fich julest von aller Reigung jum Schwinbel, was ihm später bei Bergreisen und geologischen Studien, bei Bauten, und in Rom für bie nabere Betrachtung mancher Runftwerte febr au Statten fam.

Theils in ähnlicher Absicht, um sich nämlich an ben wiberwartigsten Anblick zu gewöhnen, theils aber, um einen soliden Grund
für seine medicinischen Studien zu legen, geschah es, daß er schon
in seinem zweiten Semester Anatomie bei Lobstein hörte, woran sich
später das Clinicum des ältern Doctor Estmann und die Lectionen
seines Sohnes über die Entbindungstunft anxeihten. Der Besich

Diefer Borlefungen, namentlich bes Clinicums bei Ehrmann, führte eine wohltbatige Umwalkung feiner medicinifchen Unfichten berbei. Die Sinneigung zu der mit Magit und Rabbaliftif verquidten abfrufen Seilfunde eines Baracelius und feiner Beiftesvermandten mußte allmäblig der machsenden Achtung por ber Rlarbeit der bippofratiichen Methode weichen. Ehrmann's Beiterfeit und Bebaglichfeit. momit er die Studirenden von Bett ju Bett führte, Die genque Bemerfung bedeutender Symptome, die rubige Beurtheilung des Rrantbeitsganges, feine fcone Berfahrungeart, wodurch fich, wie Goethe fagt . nobne Theorie, aus eigener Erfahrung, Die Gestalten bes Biffens beraufgaben," alles dieg feffelte ben Dilettanten von Zaa an Tage mit größerm Reize an bas fremde Rach. Dag aber beibe Anschauungsweisen ber Medicin, jene phantaftische und diese besonnene, damals in ihm noch im Rampfe mit einander lagen, bavon geugen die oben genannten Ephemeriben. Barode Unmertungen aus bem Baracelsus wechseln barin mit Stellen aus bem Sippofratifer Bon bem Lettern find zwei Bemerkungen aufgenommen, welche frube Beiftesreife als ein Borgeichen ber Rhachitis und bas Berbaltniß ber Blattern-Epidemie gum Sabreszeitenverlauf betreffen. Es ift gewiß nicht als jufallig zu betrachten, bag aus ben Aphorismen bes nüchternen Beobachtere gerade zwei ausgezogen find, von welchen bie erftere eine Berkettung des Phyfifchen und Geiftigen, die andere einen Busammenhang bes Rrantheitslebens mit bem Leben bes Blaneten anerkennt. Der besondere Reig biefer Stellen lag für Goethe wohl barin, daß in folden Rugen bie verftanbigen Beilfunft= ler mit ienen Depftifern aufammenftimmen; benn Berfettung bes Gei-Rigen mit bem Elementaren, Bufammenhang bes Mitrotosmus mit bem Mafrotosmus gehört ja auch zu ben Borausfetzungen ber Rabbaliften. Einige folder Ideen, die mehr auf der Ahnung als auf ber Beobachtung baffren, erhielten fich auch bei Goethe aus ber erften Bhafe feiner medicinifchen Studien über die Läuterungeperiode bin-Aber bis in feine fpateren Jahre. Go empfahl er noch im Jahre 1798 Schiller'n bas aftrologische Motip, um den Abfall bes Ballenftein einzuleiten, burch Grunde, Die eben auf jenen Ausammenhang bes Geiftigen mit der Natur und dem Universum binauslaufen. Das Goetbe's Leben. I.  $\theta I$ 

aftrologische Motiv, fagt er, ruhe auf einem tiefern Grunde; der aftrologische Aberglaube rühre aus dem dunkeln Gefühle eines ungeheuern Weltganzen her. Die Erfahrung spreche dafür, daß die nächten Gestirne einen entschiedenen Einsluß auf Witterung, Begetation und Anderes haben; man brauche nur sufenweise aufzusteigen, und es lasse sich inicht sagen, wo diese Wirfung aushöre. Es liege dater der menschlichen Ratur nabe, diese Einwirfung auch auf das Sith-

liche, auf Glud und Unglud auszudehnen.

Eine gleiche Revolution, wie in feinen medicinischen Anfichten. mußte in der auf's Innigfte damit jufammenbangenden Auffaffung ber Raturwiffenschaften durch die Borlefungen in Stragburg berbeigeführt werben; insbesondere mußten die alchymiftischen Sirngefpinnste einem gesundern Studium der Chemie Blat machen. 3m Binter 1770-71 borte er Chemie bei Spielmann; bag er auch ein Collegium über Phyfit besucht habe, findet fich zwar nicht ausbrudlich bemerkt, ift aber mabricheinlich. Benigftens bat er in ben Ephemeriden fich eine Reihe von phyfitalifchen Buchern notirt, 2.B. L'Art des Expériences par Mr. l'Abbé Nollet, pour servir de Supplem, aux leçons de physique. Es finden fich barunter nicht weniger als neun Schriften über Glettricitat, woraus gum Mindeften fein lebhafter Borfat erhellt, fich naber mit diefem gebeimnigvollen Capitel ber Bhyfit betannt zu machen, auf welches ihn, wie wir wiffen, icon in feinen Anabenjahren ein Sausfreund fo neugierig gemacht hatte, bag er fich bamals aus einem alten Spinnrade und einigen Arzneigläsern eine Glettrifirmaschine improvifirte. Gben fo fpricht fich in ben Ephemeriden ichon jenes Intereffe für Farbenerscheinungen aus, welches ihn später so anhaltend und ernftlich beschäftigen follte. Go ift gleich auf ber erften Seite bes Tagebuches angemerft: Mémoire sur les ombres colorées par Mr. Bequelin; und als ein Borgeichen feiner nachmaligen Ueberfetung bes Theophraft über die Karben, insbesondere als ein Borfviel feiner "Farbenbenennungen der Griechen und Romer" begegnet uns bie Gloffe: »Acutum in coloribus dicitur το λαμπρόν, pressum το σχοτεινόν. « Buchner ad Plin. Epist. VIII, 20. Bas er ferner 1792 von feinen chromatischen Arbeiten fagt, daß ihn dagu "bie iconften Erfahrungen in freier Belt aufregten, wie fie teine buntle

Rammer, tein Löchlein in der Wand geben fann," das finden wir, wie früher durch das feltsame Lichteramphitheater auf der Reise nach Leipzig bei Sanau\*), so auch hier durch eine im Februar 1770 niedergeschriebene Aufzeichnung in den Ephemeriden belegt:

"In der Hälfte des Januars erschien folgendes Phänomen. An der Gegend des Horizonts, wo im Sommer die Sonne unterzugehen pflegt, war es ungewöhnlich helle, und zwar ein bläulich gelber Schein, wie in der reinsten Sommernacht von dem Orte, wo die Sonne unterzegangen ist, heraufscheint. Dieses Licht nahm den vierten Theil des sichtbaren himmels hinauszu ein; darüber erschienen rubinrothe Streisen, die sich (zwar etwas ungleich) nach dem lichten Gelb hinzogen. Diese Streisen waren sehr abwechselnd, und kamen bis in den Zenith. Man sah die Sterne durchfunkeln. Auf beiden Seiten, von Abend und Rorden, war es von dunkeln Wolten eingefaßt, davon auch einige in dem gelben Scheine schwebten. Ueberhaupt war der himmel rings umzogen. Die Röthe war so start, daß sie die Häuser und den Schnee färbte, und dauerte ungefähr eine Stunde, von 6 bis 7 Uhr Abends. Bald umzog sich der dimmel, und es siel ein starter Schnee."

Bir haben biefe angelegentliche Darftellung eines Nordlichtes gang ausgehoben, um burch ein Beisviel zu veranschaulichen, wie frub und entschieden fich in ibm die Richtung ausbildete, feinen na= turwiffenschaftlichen Studien eine recht fefte und breite perfonlich em= pirifche Grundlage ju geben. Auch Bahrheit und Dichtung bietet uns Belege von ber Innigfeit seiner bamaligen Anschauung ber Ra-Auf's Deutlichfte erinnerte er fich noch in fpateren Sabren ber reinen atherischen Sommermorgen im Elfaß, ber wochenlang über ben Bebirgen aufgethurmten Bolten, Die ben flaren Simmel nicht trubten, der vorübergebenden Gewitter, welche bas Grun der Erde "Der boppelte Regenbogen," ergablt er, "zweifarperberrlichten. bige Saume eines buntelgrauen, beinabe fcmargen himmlifchen Bandftreifens, waren herrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch Muchtiger, als ich fie irgend beobachtet." Und wie Alles bieß ichon gang bestimmt auf feine fünftigen optischen und meteorologischen Ben

<sup>\*)</sup> G. 6. 141.

strebungen vorausdeutet, so finden sich auch leise hinweisungen auf die spätere Beschäftigung mit der Pflanzen = und Thierwelt in den Ephemeriden: "Anmerkungen aus Riedesels Reise durch Sicilien über Manna und Baumwolle, und ein zoologisches Fragment über Spinnen \*)."

Indem es bei fo vielfachem miffenschaftlichen Intereffe feinem Geifte nicht an Anrequng und Befchäftigung feblen tonnte, lief bas Leben auch bas Berg bes liebebedürftigen jungen Dannes nicht ruben. Goethe's Gelbitbefenntniffe find zwar in biefer Beziehung einfplbig genug über bas erfte Semefter feines Aufenthaltes ju Strafburg. Aber wir burfen nicht zweifeln, bag auch in jene Beit ichon leichte Borfviele bes erft im Berbfte 1770 angefnüpften ernftern Berbaltniffes zur Sesenheimer Kriederife fallen. Die leibenschaftliche Spagierluft ber Strafburger batte anftedend auf ibn wirten muffen, wenn ibn nicht icon feine eigene Lebensluft und Kreude an der freien Ratur an iconen Tagen in die gablreichen umliegenden Garten und Luftorter gelocht batte, wo ibm benn besonders ber Anblid ber friichen, munteren Madchen in ihrer fnant anliegenden, mannichfaltigen Tracht eine Augen = und Bergensweide mar. Moberne frangofifche Coftume und die elfaffifchen Nationaltrachten . wozu bie aufgemundenen, mit einer großen Rabel festgestedten Robfe geborten, bewegten fich bier um fo bunter burch einander, da die Rleidung fich nicht mit ben Ständen icharf abichnitt, fondern auch manche wohlhabende, vornehme Kamilie der alten Tracht getreu blieb. Der Actuarius Salamann batte eine ausgebreitete Bekanntichaft und überall Autritt, und fo fand benn auch fein jugendlicher Begleiter, Goethe, der fich übrigens der jungern weiblichen Welt fogleich burch fich felbft empfahl, allenthalben in Garten, nabe und fern, gute Aufnahme, gute Besclischaft und Erfrischung, und erhielt obendrein mehr als eine Ginladung zu diefem oder jenem froben Tage. einem folder Tage nun, Die ohne 3meifel auch burch Gefellichaftsfpiele erheitert murben, mag er bie Ibee zu bem munderlieblichen Gedichte "Stirbt ber guchs, fo gilt ber Balg" concipirt baben, worin fich unter bem Ramen Dorilis mabricheinlich eine

,

<sup>\*)</sup> S. die oben ermähnte Schrift v. A. Scholl, S. 81.

Strafburgerin aus Salzmann's Gefellschaftsfreise verbirgt, bie ibm eine lebhafte, wenn gleich flüchtige Neigung abgewonnen hatte.

Boethe ließ damals nicht gern die alten Götter in feinen Bebichten auftreten, weil fie ibm, wie er fagte, noch außerhalb ber Ratur, Die er nachzubilden verftand, ihren Bobnfit hatten. Amor batte jedoch leicht Butritt, wie er benn ichon in bem Sochzeitliebe bes Leipziger Liederbüchleins fo reigend figurirt. Auf ten Gedanten. ibn an einem Spiele Theil nehmen zu laffen, tonnten Goethe altere Borbilder gebracht baben: fo mar ein Lied "Amor im Tange" von Beinrich Albert ("Junges Bolt, man rufet euch" \*) zu einem mabren Boltsliede geworden. Unferm Dichter ift die Ausführung feines Gebantens meifterhaft gelungen, Die Sprache fließt mit ber gangen Leichtigfeit und Raivetat der Bolfepocfie babin, und bas Bild ftellt fich bochft anmuthia und deutlich bar. Wie gering ber Aufwand an Borten ift, fo fieht man boch Alles auf's Lebendiafte por fich: wie im Rublen das junge Bolf im Rreise gelagert ift, Amor in ber Reibe, ber feine Kadel ausbläf't und als glimmende Rerze berummanbern lagt; wie eines fie bem andern cilia in die Sande drudt, bis fie ben Dichter erreicht; wie fie ba ploplich, als fein Kinger fie berührt, bell aufflammt, ibm Augen und Genicht versengt und die Bruft in Klammen fest, bie faft über feinem Saupte gufammenichlagen; wie er loschen will, und zupatscht, dadurch aber ben Ruche, ftatt ibn zu tobten, erft recht lebendig macht. Dan überschätt ficher bas Bedicht nicht, wenn man ce ju Goethe's allergelungenften fleineren Productionen rechnet. Mit ibm mabricheinlich ungefähr gleichzeitig und aus einem abnlichen Unlaffe entftanten ift das Gedicht "Blinde Rub", ebenfalls eines feiner anmuthigften Lieder. Bielleicht ift "die liebliche Therefe" beffelben mit der "Dorilis" bes vorigen eine und die namliche Berfon.

Bu diesen kleinen Herzensangelegenheiten und jenen vielseitigen Studien, die Goethe's Gemuth in dem gewohnten Gange des Lebens schon genugsam in Schwingung erhielten, gesellte fich schon im Mai 1770 ein außerordentliches Ereigniß, wodurch Stadt und Gegend auf einige Tage in die lebhasteste Bewegung verletzt, und

<sup>9</sup> Perder's Stimmen der Bolter in Liebern, Buch V. 23.

ein neues Gabrungselement in fein Inneres gelegt wurde. Marie Antoinette von Deftreich, gur Konigin von Frankreich auserfeben, follte ihren Beg nach Baris über Strafburg nehmen. Ru ihrem Empfange und gur Uebergabe in bie Sande ber Abgefandten ibres Gemables hatte man auf einer Rheininfel zwischen ben beiben Britden ein Bebaude aufgerichtet mit einem großen Sauptfagle in ber Mitte und einer Reihe von Rebenfalen zu beiden Seiten. letteren fab Goethe zum erften Dale ein Exemplar jener nach Raphael's Cartonen gewirften Teppiche, "und diefer Anblid," ergablt er felbit, "war für mich von gang entschiedener Wirfung, indem ich bas Rechte und Bolltommene, obgleich nur nachgebildet, in Daffe fennen lernte. 3ch ging und tam, und tam und ging, und fonnte mich nicht fatt feben; ja ein vergebliches Streben gualte mich, weil ich bas, was mich fo außerordentlich ansprach, auch gern begriffen batte." Um fo mehr fühlte er fich aber burch die nach Gemalden neuerer Frangofen gewirften Sauteliffen bes Sauptfaales abgeftofen. Der Gegenstand Diefer Bilber mar die Geschichte von Safon, Debea und Rreufa, alfo ein Beisviel ber ungluchfeligften Beirath. Boll Entruftung fprach er fich gegen feine Begleiter über dief Berbrechen gegen Gefchmad und Gefühl aus, bag man einer jungen Ronigin beim erften Schritte in ihr Land bas Beifviel ber gräßlichften Dochzeit, die je vollzogen worden, so unbefonnen vor's Auge führe; und als bald nachher auf die Nachricht von ber glücklichen Unkunft ber Ronigin in der Sauptstadt die Schredenspoft folgte, es fei bei einem festlichen Feuerwerke in einer durch Baumaterialien verfperrten Strafe eine Ungahl Menfchen mit Pferben und Bagen gu Grunde gegangen, traten jene Bilber bes Sauptfaales in ihrer gangen Graßlichkeit wieder vor feine Seele, und erschienen ihm als unbeilver= fündende Befpenfter.

Diese Staatsbegebenheit sollte unserm Dichter auch Beranlaffung geben, fich in der französischen Boefie zu versuchen . Man

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hierbei an jenen frühen Bersuch Goethe's in englischen Bersen (f. oben S. 110) und an die franzblischen, englischen und italienischen Gebichte, die er in Leipzig an Schlosier richtete. Es ist aufallen, das bei der Geschichte seiner Erziehung nicht auch irgendwo Uebungen in lateinischen Bersen ermähnt werden, da er das Lateinische so früh zu handhaben wußte, und

hatte vor Ankunft der Königin die Anordnung getroffen, daß sich keine Krüppel und ekelhaste Kranke auf ihrem Wege zeigen sollten. Dieß brachte Goethe auf den Gedanken, in einem französischen Gedichte die Ankunst Christi, der besonders der Gebrechlichen wegen auf der Erde wandelte, mit dem Einzuge der Königin zu vergleichen, welche die Unglücklichen verscheuchte. Seine Freunde ließen das Product gelten: ein Franzose dagegen kritistre es um so unbarmsberziger in sprachlicher und metrischer Beziehung, und schreckte ihn dadurch für immer von ähnlichen Versuchen ab. Das Gedicht ist verloren gegangen; über die Unächtheit der von Freund Pfeisser in seinem Buche "Goethe's Friederike" veröffentlichten französischen Berse kann kein Zweisel mehr bestehen.

Rachdem jener gewaltige "Bof- und Brachtstrom" nunmehr vorübergerauscht war, ber in Goethe feine andere Sehnsucht als nach ben von ibm faft angebeteten Raphael'ichen Teppichen gurudließ, aab er fich wieder feinem gewohnten behaglichen Univerfitats= und Geschäftsgange bin. Das Univerfitateleben tonnte, je nachbem es fich geftaltete, für Goethe's Bemutheentwidelung einen aroßen Berth baben; es fonnte von dem Nachtheile, daß er nicht in Elemen= taricule und Somnafium unter dem Treiben und Reiben einer Maffe gleichalteriger Anaben berangewachsen mar, Manches noch nachtraglich ausgleichen. Aber in Diefer Sinficht mar Leivzig gerade bie un= geeignetfte aller beutichen Atabemieen, Die er hatte beziehen konnen; bie Studentenschaft verlor fich bier ganglich in bas allgemeine gefel= lige Leben, wenhalb wir unfern jungen Studiofus bort faft nur mit alteren Berfonen, mit Frauen und Familien verfebren faben. Etwas beffer ftellten fich fur ihn die Berhaltniffe ju Stragburg, wo die Studirenden icon bei Beitem mehr eine Genoffenschaft barftellten, und bas atabemifche Jugendleben fich charafteriftifcher auspraate. Doch wirfte Diefes auch bier nicht mit feiner vollen Rraft auf ibn ein; bafür batte fich feine eigenthumliche Richtung ichon zu entichie-

so viel Metrisches las. Bon ber Rachahmung des Terenz (S. 59) wissen wir nicht einwal, ob sie lateinisch, viel weniger, ob sie versificirt war. Das Erstere ist nach dem Jusammenhange, in dem Goethe ihrer gedenkt, nicht unwahrscheinlich; er erwähnt ihrer vergleichungsweise bei dem französischen Drama, er nach den Mustern von Biron versuchte.

ben ausgebilbet. Er sonderte sich auch hier von dem großen Sanzen ab. "Dhne die äußeren Formen, welche auf Atademieen so viel Unheil anstiften," — so schildert er selbst seinen Umgangstreis — "stellten wir eine durch Umstände und guten Willen geschlossen Sosellschaft vor, die wohl mancher Andere zusällig berühren, aber nicht in dieselbe sich eindrängen konnte." Wie Goethe zu den Mitgliedern dieser Gesellschaft stand, blickt aus der Darstellung seines damaligen Lebens in "Wahrheit und Dichtung" beutlich genug hervor: den bejahrten Männern begegnete er mit der Rücksich und Pietät, die ihm gegen solche eigen waren, und sie behandelten ihn hinwieder mit Achtung und Liebe; die Gleichalterigen und Jüngeren beherrschte er durch die Ueberlegenheit seines Geistes, so daß er im Ganzen doch wieder ähnlich, wie in den Knabenjahren, zu seiner Umgebung stand.

Der "allgemeine Badagog" ber gefchloffenen Gefellichaft war ibr Tifchprafibent, ber Actuarius Salamann. Durch Berffand, rechtzeitige Nachficht und die Burbe, die er bei allen Scherzen gu bemahren wußte, behauptete er feine Autorität und verhütete ober vermittelte Bandel und Streitigfeiten, wie fie unter jungeren Leuten leicht vortommen. Goethe nahm ihn fogar im Neugern gum Borbilbe, um als fein häufiger Begleiter in Kamilientreifen ibm jede Berlegenheit zu ersparen. Auf feinen Bunfch übte er fich auch wieber im Rartenspiele, bamit er mit feinem Mentor und Freunde bie meiften Abende in ben beften Girteln gubringen fonnte. Das alte Biquet, bas feit der Beit, wo er Frau Bohme nicht mehr besuchte, eingeschlafen mar, murbe auf's Reue hervorgesucht; Whift marb gelernt und nach Salzmann's Anleitung ein Spielbeutel angelegt, ber unter allen Umftanden unantaftbar fein follte. In diefe Beit gebort wahrscheinlich ein Brief von Goethe, wovon fich ein Concept=Fragment ohne Datum und Abreffe gefunden bat. Er war vermutblich an feinen Freund Trapp in Worms gerichtet \*), und behandelt un-

<sup>\*)</sup> An einer Stelle des Briefes heißt es: "Eine Frau? Und ich soll Ihnen rathen, lieber T.?" und an einer andern ist sein Wohnort abbrevirt durch W. angedeutet. Außerdem fand sich dabei ein anderes Briefconcept verwandten Insaltes mit der Ueberschrift: "An Herrn Trapp." S. A. Schill, Briefe und Pfäße von Goethe. Weimar 1846.

ter Anderm die Frage, Die Goethe'n in feinen jungen Tagen eine Reit lang zu ichaffen gemacht bat, ob bas Spielen erlaubt fei ober nicht. Der Lefer wird, gur Bergleichung mit dem, was Goethe in Babrbeit und Dichtung über bas Spielen fagt, die auf baffelbe bezügliche Stelle jenes Briefe nicht ungern an biefem Orte finden: "Dit bem Spielen ift es fo eine Sache. Wenn Sie es fur eine Sunde halten, fo fvielen Sie nicht. Warum wollten Sie thoricht fein und 3hr Gewiffen, anderen Leuten zu Gefallen, beschweren? Aber ich munichte nicht, daß Gie eine Religionsfache baraus machten und fagten: 3ch thu' es nicht, weil ich's für Gunde halte. Und noch weniger wunschte ich, daß Gie Jemanden, der gern fpielt, abbalten, und ben Leuten beweifen wollten, es fei Gunde. Ber fvielen will, ben laffen Sie fpielen; aber Sie, laffen Sie's fein. Benn man Sie nothigt, fo fagen Sie: 3ch fpiele nicht. Wenn man fragt: warum? fo fagen Sie: Beil ich feinen Gefallen baran babe. Sa= gen die Leute: Das ift Grille! fo antworten Sie mit jenem großen Bhilosophen: Gut, es sei Grille; habt 3hr etwa feine? Und wenn man Sie fragt: Bas balten Sie von dem Spiele? fo konnen Sie fagen: 3ch fpiele nicht. Bas ich bavon halte, fann febr einerlei fein; meine Meinung wird jur Entscheidung bes Streites nichts beitragen. Und so helfen Sie fich durch, wenn Sie konnen. Denn es ift aus taufend Urfachen aut, gewiffe Riciniakeiten nicht nach ben Grundfägen der Religion, besonders öffentlich, zu beurtheilen." -Dan fiebt, wie icon damals unfer junger Lebensphilosoph die fpater ausgesprochene Maxime bethätigte: "Gebe Reber, wie er's treibe!"

Ohne jenen steten Berkehr mit Salzmann und zahlreichen seineren Familiencirkeln würde ohne Zweisel jest schon bei unserm jungen Freunde die Epoche genialer Extravaganzen eingetreten sein, wie sie träftige Naturen in der Regel einmal durchleben müssen, und die auch bei Goethe nicht ausblieb, nur daß sie später, als gewöhnlich, in der ersten Zeit seines Aufenthaltes zu Weimar, ihren höhepunkt erreichte. Zum ersten Male in seinem Leben regte sich jest in Straß-burg, wie er selbst gesteht, übermüthiges Krastgesühl, eine wurdelnde Lebensluft, die aber noch gebunden blieben, weil ihn in dem geschlossen Kreise seiner Gesellen das Treiben der größern Massel

ber atademischen Jugend wenig berührte, und die Befanntichaft mit Ramilien ibm mancherlei Rudfichten auferlegte. Rur eine Beit lang tam auch noch ein eigenthumlicher Awang bingu, ber ibn qu einem rubigen und gefitteten Ericbeinen nothigte. Gein Strafburger Rifeur hatte ibm , fo icon auch fein Saar war, die Ucbergeugung beigebracht, daß er fich, ftatt ber unmodifch gefchnittenen Saare, auf eine turge Reit eine Berrucke gefallen laffen muffe, bis ber naturliche Bachethum fich wieder nach ben Erforderniffen der Beit bergeftellt Die Saartour war fo gludlich gewählt, baf Riemand ben Babe. falfchen Schmud ertannte, und Goethe für ben bestbebaarten und beftfrifirten jungen Dann galt. Indem er nun unter biefen Umftanben fich gegen jede Erbigung und beftige Bewegung vermabren mußte, gewöhnte er fich an ein gemeffenes auferes Benehmen; und fo fab man ben Sungling, beffen feurige Lebensluft fich gern in einem tobenden Befen Luft gemacht hatte, gleich feinem alternden Begleiter, den but unterm Urme, und folglich auch in Schub und Strumpfen ernft einherschreiten. Er fuchte fich aber fur Die verfagte forperliche Bewegung burch befto lebhaftere und leidenschaftlichere, gefellige Gefprache zu entschädigen, fo daß der außere Amang ibm für feine Beiftes = und Gemuthsentwickelung zum Bortheile gebieb.

Ein Mufter von Ordnung und Sauberfeit in ber Rleibung wie in der gangen Umgebung batte er, außer Salzmann, noch an feinem Freunde Berfe, ebenfalle einem Tifchgenoffen. Dbwohl dieser, wegen Befdranttheit feines Einkommens, immer in benfelben Rleibern erichien, fo trug er fich boch am reinlichsten von allen Stubi. renden aus der Gefellschaft. Treubergig, rechtlich, unparteiifch und gewandt in ber Subrung feines Rapiers, fpielte er die Rolle eines Schiede = und Rampfrichtere bei ben Bandeln, die, wiewohl felten, unter den jungeren Tischgenoffen vorfielen. Goethe nahm mit Unberen Unterricht im Rechten bei ibm, und verbantte ibm manche in frober und fraftigender Bewegung verbrachte Stunde. jedoch über ibn, wie über die Underen, eine gewiffe Superioritat behauptet zu haben, mas ichon aus dem Geftandniffe bervorblich, daß er, um ihrer Freundschaft ein Dentmal zu fegen, im Bok von Berlichingen ber madern Figur, "bie fich auf eine fo murbige Art au fubordiniren miffe," ben Ramen Lerfe gegeben.

Auf Spaziergangen ichloß fich Goethe auch nicht felten jenem penfionirten Ludwigeritter an, ber gleichfalls zu ber Tifchgefellichaft Er war ein Sonderling, wie Bebrifd, wenn gleich in anderer Beife, und mag eben baburch unfern jungen Freund angezogen haben, ben frube ichon alle pipchologischen Seltsamteiten lebbaft reigten. Uebrigens ließ er fich burch ibn auch über allerlei ftab= tifche Angelegenheiten und Borfalle unterrichten, womit der Ludwigeritter vollkommen vertraut war. Auf die Dauer fühlte fich aber Goethe burch feine Erzählungen und Urtheile mehr beunruhigt und verwirrt, ale belehrt und aufgetlart, ein Rathfel, welches fich ibm fpater durch die Ginficht lofte, bag jener Maun, ber bei entschiede= ner Luft jum Rachbenten fein Gefchick jum Denfen befag, ju ben Ungabligen geborte, benen bas Leben feine Resultate gibt, und bie

fich baber, bor wie nach, im Gingelnen abmuben.

Goethe's Tifchgefellfchaft mar allmählig auf etwa zwanzig Perfonen angewachsen, als fie noch burch ein neues intereffantes Mitalieb vermehrt murbe. Es war Jung Stilling, ber uns in feinem Buche "Seinrich Stilling's Banderschaft" fein erftes Rusammentreffen mit Goethe berichtet bat. Stilling und fein Begleiter, ein Berr Trooft, hatten fich das erfte Mal zum Mittagstifche zeitig ein= gefunden, und faben nun Ginen nach dem Andern ber Tischaenoffen Unter ihnen erreate befonders "Giner mit bellen , großen Augen, prachtvoller Stirn und ichonem Buchfe," ber mutbig in's Bimmer hereinschritt, ihre Aufmerksamkeit. Trooft außerte fogleich gegen Stilling, bas muffe ein ausgezeichneter Mensch fein. Stilling ftimmte ibm bei; nur meinte er, daß fie beide viel Berdrug von ibm baben wurden, weil er ibn, nach feinem freien Befen, für einen wilden Gefellen hielt. Que bem Gefprache batte fich unterbeg erge= ben, daß der ausgezeichnete Mensch Berr Goethe genannt wurde. Die Gefellschaft schien ben beiden Ankömmlingen der Art zu fein, daß fle wohl thaten, vorläufig vierzehn Tage lang fich gang schweigend gegen fie zu verhalten. Es fummerte fich auch Riemand fonderlich um fie, außer daß Goethe zuweilen, wie Stilling fagt, "feine Augen berübermalate." - "Er faß gegen Stilling über," heißt es in beffer-Erzählung weiter, "und er hatte die Regierung am Tifch, ohne er fle suchte. Gerr Troof war nett und nach der Mode geft

und Stilling auch fo ziemlich. Er batte einen fcmarzbraunen Rod mit manchesternen Unterfleibern; nur war ibm noch eine runde Berrude übrig, die er zwischen feinen Beutelverruden doch auch gern verbrauchen wollte. Diefe batte er einige Dal aufgesett und tam bamit an ben Tifc. Riemand febrte fich baran, als nur ben Balbberg von Wien. Diefer fab ibn an; und ba er ichon vernommen, daß herr Stilling febr fur die Religion eingenommen mar, fo fina er an und fragte ibn, ob wohl Abam im Baradiese eine runde Berrude mochte getragen baben. Alle lachten berglich, bis auf Galgmann, Goethe und Trooft; Diefe lachten nicht. Stillingen fubr ber Rorn burch alle Blieber, und er antwortete barauf: Schämen Sie nich biefes Spottes. Gin folder alltäglicher Ginfall ift nicht werth, daß er belacht merbe. Goethe aber fiel ein und verfente. erft einen Menschen, ob er bes Spottes werth fei! Es ift teufelmäßig, einen rechtschaffenen Mann, ber Riemand beleibigt bat, zum Beften au baben! Seit diefer Beit nahm fich herr Goethe Stilling's an, besuchte ibn, gewann ibn lieb, machte Bruderschaft und Freundschaft mit ibm, und bemubte fich bei allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schade, daß fo Benige Diefen portrefflichen Denfchen feinem Bergen nach fennen !"

Es tann nicht auffallend fein, daß ber Freund des Frauleins von Rlettenberg, der für die "Stillen im Lande" eine fo große Theil= nabme gezeigt batte, fich eines Menfchen, wie Jung, gegen raube Angriffe nuchterner Berftandesmenschen annahm. Jung mar in Begenden aufgewachsen, mo ber Bietismus und Dofticismus in ben unterften Bolteclaffen feit langerer Reit fich festgefest batte, wie er denn noch bis auf den heutigen Tag dort feine Bopularität nicht verloren hat. 3m Bergifchen, in Ronsborf, hatte Elia Eller bas neue Berufalem bauen wollen, in Elberfeld und Solingen batte bet Bandwerksgeselle Bochmann enthufiaftisch gelehrt, und als ein noch beredterer Brediger mar der Schufter Rod im Siegen'ichen und Raffauischen umbergezogen und batte die Secte ber Inspirirten gefliftet. Unter ber Rachwirfung der Lebren folder Manner war Jung berangewachsen; "feine Familie war gang von biefem Geifte angeftedt, fein Ontel grubelte über ber Quabratur bes Girtels, fein wi terlicher Großvater batte Bifionen, fein mutterlicher war ein All

mift, fein Bater batte viel mit frommen Leuten, und er felbft in früber Jugend mit Baracelfiften und Bobmianern zu thun" \*). Bir wiffen, welche Antecedentien in Goethe's Leben für den Bertebr mit einem folden Manne fprachen. Die Lecture von Bolfebuchern und Somer's Werken, beren Sagen und Mothen Stilling gläubig, wie bie Bibel, aufgenommen, und bas einfame Schwarmen in einer iconen Ratur batten in dem finnigen und phantafievollen Anaben und Jungling eine burchaus ungefünftelte Sentimentalität entwickelt, und feine Entfernung von der Belt ihm eine findlich reine Sittlich= feit bewahrt, welches beides unfern Goethe um fo ftarter zu ibm bingieben mußte, je mehr es mit ben Gigenschaften ber Debrzahl feiner Umgebung contraftiren mochte. Auch Jung's "unverwüftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fliekende Sulfe in jeder Roth" fand in Goethe's Bruft einen tiefen Unflang. "Ber nicht wie Eliefer," fcbrieb biefer bamals an feinen Freund Trapp, "mit polliger Refignation in feines Gottes überall einfließende Weisbeit bas Schidfal einer gangen gufünftigen Belt bem Tranten ber Rameele überlaffen tann, ber ift freilich übel bran, bem ift nicht au belfen." Dann ift auch bas noch in Betracht zu zieben, bag Goethe. aus dunflem Triebe ober mit Bewußtsein, fogar febr bivergirenbe Raturen auffuchte, um fich vor Ginseitigfeit zu schüten; und fo bielt er auch vielleicht Stilling um fo warmer feft, als er felbft fich mit jedem Tage ftarter nach einer andern Seite bingezogen fühlen mochte. Befonders erfreute ibn Stilling's naive Redfeligfeit, die er entfaltete, wenn er fich Boblmeinenben gegenüber befand. Seine Lebensgefcichte wußte er fo anmuthig und mit fo deutlicher Bergegenwärti= gung aller Ruftande zu erzählen, daß Goethe ibn antrieb fie aufzuforeiben. Sie erschien 1777, und ein Rrititer, ber Jung's Richtung ficher nicht gut beißt, urtheilt über fie, fie ftelle Alles, was wir Empfindsames in unferer Literatur befigen, in tiefen Schatten, und wer fie nicht mit Untheil und Rührung lefe, muffe unter bie äraften aftbetischen Nicolaiten geboren \*\*).

Gang analog mit biefer berglichen Anhänglichkeit an Jung-

<sup>\*)</sup> Gervinus V, 268.

<sup>\*\*)</sup> Gervinus V, 269.

Stilling, Die in Goethe's Innerm neben der Freundschaft mit rationaliftifc aefinnten Mannern Blat hatte, finden wir in ben mehrmale genannten Ephemeriden aus Diefer Reit neben Undeutungen pon einem verständigen, besonnenen Reflectiren Spuren von religiöfer und theologischer Dofit, sowohl jener pofitivern, welche ibn ju Leipzig durch feinen Freund Langer fo mobitbatig angefprochen batte, ale ber überschwänglichen, die ihn fodann in Frantfurt aus ber "fconen Seele" anwehte. Go verrath eine Rotig, bag er bamale die innigen Ergieffungen bee Thomas a Rempis las, eine andere, bak er bem Muftiter Tauler Aufmerkfamteit widmete. Beiter finden fich zwei Schriften driftlich begeifterter Manner angemertt: "Jean de Bernieres Louvigni, bas verborgene Leben mit Chrifto in Gott," und "Petri Poiret brei Bucher von bet grundlichen, oberflächlichen und falfchen Gelehrfamfeit." Gine literarbiftorifche Notig berührt den altern Theosophen Marippa von Rettesbeim, aus dem er wohl feine Renntniß der Magie zu erweitern fuchte. Denfelben Zwed batte er ohne Zweifel bei bem fortgeseten Studium des Rabbaliften Theophraftus Paracelfus, aus beffen Tractaten Mancherlei in dem Tagebuche aufgezeichnet ift. -Aus Cicero (De Divin. I.) hat er fich die Stelle angemerkt: "Und ba Alles durchdrungen und erfüllt ift von ewigem Sinne und gottlicher Bernunft, werden nothwendig die Beifter der Menschen von ber Bermandtichaft göttlicher Geifter bewegt." Un einer andern Stelle nimmt er fich des tieffinnigen Giordano Bruno gegen Baple an\*): "Ich ftimme mit Baple über Jordanus Brunus

<sup>\*)</sup> Goethe hat diese Anmertung frangolisch geschrieben. Wir laffen fie als Beweisstud von bem Grade feiner Fähigteit in der handhabung dieser Sprace hier im Original folgen :

<sup>&</sup>quot;Je ne suis pas du sentiment de Mr. Bayle à l'égard de Jor. Brunus, et je ne trouve ni d'impiété ni d'absurdité dans les passages qu'il elts, quoique d'ailleurs je ne prétende pas d'excuser eet homme paradoxe.

L'uno, l'infinito, lo ente e quello che è in tutto, e per tutto, anzi è l'istesso Ubique. E che cossi la infinita dimenzione, per non esser magnitadine, coincide coll' individuo. Comé la infinita moltitudine, per non esser numero, coincide coll' unità. (Giord. Brun. Epist. Ded. del Tratt. de la Causa, Principlo e Uno.)

Ce passage mériterait une explication et une recherche plus philosophiques que le disc, de Mr. Bayle. Il est plus facile de promonoer un passage

nicht überein und finde weder Gottlofigfeit noch Abgeschmadtheit in ben Stellen, die er anführt, obwohl ich übrigens diefen paradoren Rann nicht entschuldigen will." "Das Gine," fagt Bruno (im Queignungebriefe ber Abhandlung von ber Urfache, bem Brincip und bem Ginen), "bas Unendliche, bas Sepende und bas, mas in Milem ift und durch Alles bin, ift eines und daffelbe überafl. Und To fallt die unendliche Dimenfion, indem fie nicht Große ift , jufammen mit bem Individuum; wie die unendliche Bielheit, indem fie nicht Rabl ift, aufammenfällt mit ber Ginheit." - "Diefe Stelle verbient eine Erflarung und Untersuchung, die philosophischer mare, als Baple's Gerede. Es ift leichter, eine Stelle für duntel und unferen Begriffen jumiderlaufend ausgeben, ale fie entrathfeln und ben Steen eines großen Mannes folgen. Dieg gilt auch von ber anbern Stelle, wo er uber eine 3bce des Brunus fich luftig macht, der ich nicht burchaus beipflichte, wie auch den vorbergebenden nicht, die ich aber wenigstens tieffinnig und für einen Urtheilefähigen fruchtbar glaube. 3ch bitte, fagte Baple, Die Abgeschmadtheit zu bemerken: Er fagt, bas Sein mache feinesweges, daß es viele Dinge gibt, fon= bern biefe Bielbeit bestehe nur in bem Scheine an der Dberfläche ber Subftang."

Wie fich hier die hinneigung zu einem philosophischen Bantheismus, wenn gleich mit unbestimmt gelaffener Grenze der Zustimmung, tund gibt, so spricht sich Goethe in einer andern Stelle der Ephemeriden für die tosmische Emanationstheorie aus. Es geschieht dieß in einer lateinischen Anmerkung zu einem wohl eben gelesenen Capitel der antiquarischen Bibliographie von Fabricius (Ad Fabric. Bibliogr. antiq. p. 234 et seq.\*): "Getrennt über

obscur et contraire à nos notions que de le déchiffrer, et que de suivre les idées d'un grand homme. Il est de même du passage où il plaisante sur une idée de Brunus, que je n'applaudis pas entièrement, si peu que les précédentes, mais que je crois du moins profonde et peut-être féconde pour un observateur judicieux.

Notez, je vous prie, dit B., une absurdité: il dit que ce n'est point l'être qui fait qu'il y a beaucoup de choses, mais que cette multitude consiste dans ce qui parait sur la superficie de la substance. (Dial. V. p. 127)."

<sup>\*)</sup> Das Lateinische lautet: "Separatim de Deo, et natura rerum.

Gott und Ratur abhandeln," fdreibt er, "ift fdwierig und mifilich. eben als wenn wir über Leib und Seele gesondert benten. Bir erfennen die Seele nur burch bas Mittel bes Leibes. Gott nur burch Die burchichaute Ratur; baber icheint es mir verfehrt, Denter bet Berkehrtheit zu geiben, die gang philosophisch Gott mit ber Belt pertnüpft baben. Denn mas ift, muß nothwendig alles gum Befen Gottes geboren, weil Gott das einzige Birtliche ift und Alles um= fakt. Die b. Schrift ift unferm Urtheile auch nicht entgegen; obwohl wir ibre Aussprüche einem Jeden nach seinem Urtheile zu breben geftatten. Und bas gange Alterthum erkannte ebenfo; eine Nebereinftimmung, auf bie ich großes Gewicht lege. Denn mir zeugt bas Urtheil fo großer Manner fur Die Bernunftmagiateit jenes Spftems. wornach die Welt von Gott ausflicht, wenn ich auch zu feiner Schule fcmoren will und fehr bedaure, daß im Spinozismus, ba auch bie ärgften Erribumer Diefelbe Quelle haben, Diefer fo reinen Lebre ein fo bofer Bruber ermachfen ift."

Mit diesen Stellen, worin fich Goethe's noch immer fortdauernde

difficile et periculosum est, eodem modo quam si de corpore et anima sejunctim cogitamus. Animam nonnisi mediante corpore, Deum nonnisi perspecta natura cognoscimus. Hinc absurdum mihi videtur, eos absurditatis accusare, qui ratiocinatione maxime philosophica Deum cum mundo conjunxere. Quae enim sunt, omnia ad essentiam Dei pertinere necesse est, cum Deus sit unicum existens, et omnia comprehendat. Nec Sacer Codex nostrae sententiae refragatur, cujus tamen dicta ab unoquoque in sententiam suam torqueri patienter ferimus. Omnis antiquitas ejusdem fuit sententiae, cui consensui quam multum tribuo. Testimonio enim mihi est virorum tantorum sententia, rectas rationi quam convenientissimum fuisse systema emanativum, licet nulli anbscribere velim sectae, valdeque doleam, Spinozismum, teterrimis erroribus ex eodem fonte manantibus, doctrinae huic purissimae iniquissimum fratrem satum esse." - Befrembend ift hier Die Berurtheilung bes Spinogismus, bem er faum brei Jahre fpater fich fo entichieden gumenden follte. Allein mit Redt bemertt A. Schbil (bem mir, mas hier ein fur allemal bemertt fei, in ben Bemerkungen ju den Tagebuchnotigen oft mortlich folgen) : "Die Berwerfung des Spinogismus vor der Bekanntichaft mit ihm felbit ift naturlich nur auf Einbrude frember Urtheile gegrundet. Und mas Goethe nach ber Befannticheft - außer bem machtigen Ginbrude von ber Charafterhohe bes Beifen - ge wann, mar weder ein philosophisches System, noch eine neue Denfart, sondern gerade die Beffartung in eben bem Glauben, ben er bier icon außert, def Gott und Ratur durch einander anguichauen feien.

Empfänglichfeit fur bas driftlich Muftifche, bas Theurgifche und bilofopbifc Bantbeiftifche außert, burchichlingen fich andere Rotien. Die auf ein Streben nach flarer Berftandigung über bas Ber-Saltnis bes Denichen gur Ratur, gur fittlichen Belt, gur Gottbeit bindeuten: fo daß in feinem damaligen Intereffe an Bhilofophie und Theologie eine gang abnliche Spaltung ju bemerten ift, wie in jenen an Medicin und Raturwiffenschaften. Das Umfaffenofte, was in Diefer Beziehung die Ephemeriden enthalten, ift eine Bergleichung bes Bhadon von D. Mendelsfobn mit dem Blatonischen, ben er in ber Ueberfekung von Röhler (Lübed 1769) las\*). Dicfer Auszug zeugt von einer fo forgfältigen Lecture beider Schriften, daß ichon aus ihm hervorgeht, wie febr die Behauptung Goethe's von fich und feinen Gefellen einer Befdrantung bedarf: "Auf philosophische Beife erleuchtet und gefordert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch Sang." Aus Montesquien, Rouffeau, Boltaire finden fich Stellen angemertt, Die fich auf Bernunftreligion und ihr Berhaltniß aur pofitiven beziehen. Die meiften Rotigen laffen jedoch ein fleifiges Aufmerten auf bie natürlichen und geselligen Bedingungen menfch= licher Entwidelung und Charafterbildung, Kabiafeit und Sittlichfeit ertennen: fie beuten auf ein bochft vielseitiges antbropologisches Intereffe, wie es einem geborenen Dichter burchaus natürlich ift.

Auch in seinen ästhetischen Ansichten sinden wir Goethe zu Straßburg in demselben Schwanken, derselben Kriss, wie in den Abrigen wissenschaftlichen Dingen begriffen. Einerseits wirkte noch Deser's Form-Ideal von stiller Größe, einfältiger Schönheit bei ihm sort. So begegnet uns S. 20 der Ephemeriden zu dem Citat: "Rede bei Eröffnung der Londoner Akademie von Reynolds (Leipzig 1769)" die Anmerkung: "Enthält fürtressliche Erinnerungen eines Künstlers Aber die Bildung junger Maler; er dringt besonders auf die Correction und auf das Gesühl der idealischen stillen Größe. Er hat Recht. Benies werden dadurch unendlich erhaben, und kleine Geister wenigskens etwas, die sonft, wenn sie mit einem Feuer, das sie nicht haben, ihre Manier beleben wollen, dem Hanswurste aleich sind, der

<sup>\*)</sup> S. A. Schöll a. a. D. S. 89 ff.

bie leichten Sprunge einer Seiltangerin mit üblem Succen na Andererseits aber begann fich bier frube die Reigung für cha ftifche Runft, für Babrbeit und Rraft ber Empfindung, für thum und Rulle ber Bbantafie qu regen, Die nach bem Befai ben mit Berber fich rafc jum Ertrem fleigerte, furg nach Erwin einen fraftigen Ausbrud fanb, und im Bok bon Berli fich in Frangens Worten fo pragnant ausspricht: "Go fü benn, mas ben Dichter macht, ein volles, gang bon Giner @ bung volles Berg!" Bon feiner machfenden Abneigung gegen i ftractes Bruten über bem Begriffe ber Schonbeit geugt eine Stelle in einem Briefe an Beteler ben Jungern vom 14. Juli "Benn ich Ihnen rathen barf, fo werden Sie mehr Bortbeil au fuchen, wo Schonbeit fein mochte, ale angftlich au fragen fie ift. Einmal für allemal bleibt fie unerflärlich, fie erfchei wie im Traume, wenn wir die Werfe ber großen Dichter und furz aller empfindenden Runftler betrachten; es ift ein fcwim alanzendes Schattenbild, beffen Umrik teine Definition bafct. belsfohn und Anbere, beren Schuler unfer Berr Rector ift. persucht, die Schonbeit, wie einen Schmetterling zu fangen u Stednadeln für den neugierigen Beobachter feftaufteden; bod nicht anders bamit als mit bem Schmetterlingsfange, bas Thier gittert im Rege, ftreift fich die iconften garben ab, un man es ja unverfehrt erwischt, fo ftedt es boch endlich fteif u los ba: ber Leichnam ift nicht bas gange Thier, es geboi etwas bagu, noch ein hauptflud, und bei ber Belegenheit, ! ieder andern, ein febr bauptfächliches Sauptftud: bas Lebe Beift, der Alles icon macht. Genießen Sie Ihre Jugend und fich, Schmetterlinge um Blumen fliegen zu feben, es gebe bas Berg und bas Auge babei über; und laffen Sie mir bie fi feindliche Erfahrungesucht, Die Sommervogel tobtet und 9 anatomirt, alten ober falten Leuten."

Mit dem Umschwunge der ästhetischen Ansichten Goetheiseine jest erwachende Borliebe für die gothische Baukunf Engste zusammen. Er war unter Tadlern derselben aufgew und ohne Zweisel hatte Deser's Lehre seine Abneigung gegen nährt. Auch waren ihm früher nur geistlose Werde diese

aute Gesammtverbaltniffe, mit überlabenen, verworrenen Biern au Gefichte gefommen, an benen er unmöglich feine Borut-: batte berichtigen tonnen. Bor bem Runfter von Strafburg er von ihnen befreit. Er batte balb bas icone Berbaltnig ber ptabtheilungen des berrlichen Gebäudes, und die eben fo finnige eiche Bergierung erkannt; nun ward ihm auch noch bie Berfung biefer mannichfaltigen Rierrathen unter einander flar, "bie eitung von einem Saupttbeile zum andern, die Berichrantung gleichartiger, aber boch an Gestalt bochft abmechfelnder Gingelnn, bom Beiligen bis jum Ungebeuer, vom Blatte bis jum in." Er ward nicht mube ju betrachten, ju meffen, ju geichnen, Borhandene zu ftubiren, bas Unvollendete in Gedanken ober bem Blatte zu ergangen; und je mehr er fich bemubte, je bober s fein Erftaunen, feine Anhanglichfeit. Der Bedante, bag ein 28 Meifterwert ber Architeftur an alter beutscher Stätte, in acht der Beit von einem beutschen Deifter in's Dafein gerufen worerregte feinen patriotischen Stoly, und er beschloß, die Benengothifde Bauart in Deutsche Bauart umzuandern und Die iche Runft feiner Nation zu vindiciren.

Ueber fo ernften Studien und Betrachtungen verfaumte ber isfrobe Sungling, wie mir icon wiffen, feineswegs, die flüchtigen nen ber Freude zu pfluden, welche ber Tag, Die Stunde boten. m er an Sonn- und Berftagen in ben Bergnugungsorten ber ebung berumschlenderte, wo fich mancher frobliche Saufen gur I im Rreife brebte, regte fich nach langer Bwifchenzeit wieder Tangluft in feinen Bliedern, Die feit der Begebenheit mit Gretganglich geschlummert batte. Um aber sowohl bei den Brivatn auf den Landbaufern, als bei den in Ausficht ftebenden Rem bes fünftigen Binters mit Ebren auf dem Blane au ericheinahm er Unterricht bei einem Tanameifter, ber ibm als geschickt imt wurde. Sier tam ihm der Tangunterricht, ben er frub als be bon feinem Bater erhalten batte, aut au ftatten; und er te um fo rafchere Fortschritte, als ber Tangmeifter zwei bubiche junge Tochter batte, die als Moitié auch einen ungeschichten laren hatten fortbringen tonnen. Goethe faste ju ber ibngern efter, Emilie, eine lebhafte Reignung, gegen beren Erwiederen fle antampfte, weil fie bereits an einen Entfernten Berg und hand versagt hatte. Die altere, Lucinde, ward von der heftigsten Liebe für Goethe und von glühender Eifersucht gegen die von ihm beguntigte Schwester ergriffen. Es gab leidenschaftliche Scenen, welche damit schlossen, daß Lucinde bei Goethe's lettem Besuche mit beiben Sänden in seine Locken suhr, sein Gesicht an das ihre drüdte, und unter wiederholten Ruffen ausries: "Run fürchte meine Berwünschung! Unglud über Unglud für immer und immer auf diesenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen füßt!"

## Breizehntes Capitel.

Besuch in Sesenheim. Friederike Brion. Erster Brief an Friederike. Besuch in den Weihnachtserien 1770. Gedichte an Friederike. Besuch in den Pfingstserien 1771. Briefe an Salzmann. Reise nach Saarbrad. Fernerer Berkehr mit Sesenheim. Friederike in Strafburg. Sesenheimer Liederbüchlein. Uebersehung des Offian für Friederike. Die new Melusine.

So beneidenswerth das bisherige Leben unseres Freundes in Strafburg in mancher hinsicht auch sein mochte, Eines sehlte ihm boch noch jum tiesen innigen Genusse seines Daseins. "Ich habe niemals," schrieb er am 14. October 1770, an eine Freundin, beren Namen in dem aufgefundenen Briesconcept nur durch F. ("An Mamsell F.") angedeutet ist, "ich habe niemals so lebhaft ersahren, was das sei: vergnügt, ohne daß das Herz einigen Antheil hat, als jest, als hier in Straßburg. Eine ausgebreitete Bekanntschaft unter angenehmen Leuten, eine ausgewedte, muntere Geselschaft jagt mir einen Tag nach dem andern vorüber, läßt mir wenig Beit zum Denken, und gar keine Ruhe zum Empsinden, und wenn man nichts empsindet, denkt man gewiß nicht an seine Freunde. Ge-

ung, mein jetiges Leben ift vollkommen, wie eine Schlittenfahrt, prachtig und klingelnd, aber eben fo wenig für's herz, ale es für Augen und Ohren viel ift."

Dann beißt es weiter: "Sie follten wohl nicht rathen, wie mir iest fo unverhofft der Ginfall tommt, Ihnen zu fchreiben, und weil bie Urfache fo gar artig ift, muß ich's Ihnen fagen. Ich babe einige Tage auf bem Lande bei gar angenehmen Leuten augebracht. Die Befellichaft der liebensmurdigen Toch= ter vom Saufe, Die icone Gegend und ber freundlichfte Simmel wedten in meinem Bergen jede ichlafende Empfindung, jede Erinnerung an Alles, was ich liebe, daß ich kaum angelangt bin, als ich icon bier fite und an Sie fdreibe. Und barque fonnen Sie feben, in wiefern man feine Freunde vergeffen tann, menn's Ginem wohl gebt. Es ift nur bas ichwarmende, zu bedauernde Blud, bas uns unfrer felbft vergeffen macht, bas auch bas Andenten an Geliebte verdunkelt; aber wenn man fich gang fühlt, und ftill ift, und die reinen Freuden der Liebe und Freundschaft genießt, dann ift burch eine besondere Sympathie jede unterbrochene Freundschaft, jede halbverschiedene Rartlichkeit wieder auf einmal lebendig."

Diese vertraute Herzensergießung ift die erfte hindeutung auf jenes Berhältniß unseres Freundes zu Friederike von Sesen= heim, wodurch erst das Maß seines Glückes voll wurde. Die Umwandlung, die es auf einmal in seinem Gemüthsleben hervorbrachte, spiegelt sich schon deutlich in jedem Worte des eben angeführten tief empfundenen Briefes ab. Inniger beglückt mag er wohl nie in seinem Leben gewesen sein, als in der allerersten Zeit seiner Bekanntschaft mit Friederike Brion. Schade nur, daß der reine himmelsglanz dieser Seligkeit so bald von heraufziehenden Wolken getrübt werden mußte.

Unfere Biographie wird fich wohl hüten, mit Wahrheit und Dichtung in der Darstellung dieser reizendsten aller Liebesidyllen zu wetteisern. Bu dem Gefühle der Bergeblichkeit eines solchen Bemühens gesellt sich indes beruhigend der Gedanke, daß unsere Aufgabe auch eine ganz andere ist. hier gilt es vielmehr, die Bahrheit aus der verklärenden hülle der Dichtung herauszusondern, die ursprüngliche Gestalt, die sich, den entoptischen Er-

scheinungen ähnlich, im Spiegel der Boefie zu einem so entzudenden Bilbe entzündet hat, zur Darstellung zu bringen. Biele werden dieses Geschäft undankbar, unnüg, ja tadelnswerth nennen. Aber der Biograph, der jenes Liebesverhältniß als ein Moment in der innern Entwickelung Goethe's zu betrachten hat, kann nicht umbin, es von den Zuthaten der dichtenden Einbildungskraft zu befreien, und wer daraus Nachtheil für das vom Dichtergeiste restectirte Bild befürchtet, der übersicht, daß alle ächte Poesie, und somit auch jenes unvergleichliche idhalische Liebesgemälbe bei jeder neuen Lecture

fich ben Glauben des Lefers auf's Neue erzwingt.

Mus bem oben angeführten Briefe ergibt fich, bag es in ber erften Salfte bes Octobers 1770 gewesen fein muß, als Goethe, auf feines Freundes Bepland Aureden, mit biefem einen aaftfreien Landprediger befuchte, ber zu Sefenbeim, unfern des feche Stunden von Strafburg gelegenen Drusenbeim, im Befite einer guten Bfarre lebte. Der Brediger Johann Jatob Brion und feine als Dufter einer tüchtigen, einfichtevollen Sausfrau geschilderte Gattin, Daria Magdalena, geb. Scholl, leben noch jest in ber bortigen Gegend in gescanetem Undenten fort. Er war Bater von vier Todtern und einem Sohne. Die altefte Tochter war frube geftorben, bie zweite, Maria Salome, beift bei Goethe Dlivia; ber vierten, Sophie genannt, die damals ein Madchen von etwa fieben Jahren fein mochte, erwähnt er gar nicht. Dem Sohne hat er, wie ber zweiten Tochter. einen Ramen aus Goldsmith's Landpriefter von Batefield gelieben, er nennt ibn Dofes. Gerade die frifchen Erinnerungen aus diefer Dichtung, mit welcher ibn fo eben Berber befannt gemacht, waren es, mas über bie gange Familie bes Landpredigers Brion einen poetischen Reig in den Augen Goethe's verbreitete. Der machtigfte Magnet aber, ber ihn mit unwiderftehlichem Bauber zu ihr bingog, mar die britte Tochter Krieberite, ein anmutbreiches Madden von etwa fechezehn Jahren.

Ein rofenfarb'nes Frühlingswetter Lag auf dem lieblichen Beficht,

so heißt es von ihr in einem seiner Gedichte aus jener Zeit, und nach mehr als vierzig Jahren gab er folgende jugendwarme Schilde.

aug, mein jehiges Leben ift vollkommen, wie eine Schlittenfahrt, prächtig und klingelnd, aber eben fo wenig für's herz, als es für Augen und Obren viel ift."

Dann beift es weiter: "Sie follten mobl nicht rathen, wie mir jest fo unverhofft der Ginfall tommt, Ihnen ju fchreiben, und weil bie Urfache fo gar artig ift, muß ich's Ibnen fagen. Ich babe einige Tage auf bem Lande bei gar angenehmen Leuten augebracht. Die Gefellichaft ber liebensmurdigen Tod= ter vom Saufe, die icone Gegend und der freundlichfte Simmel wedten in meinem Bergen jede ichlafende Empfindung, jede Erinnerung an Alles, was ich liebe, daß ich taum angelangt bin, als ich icon bier fige und an Gie fcreibe. Und baraus tonnen Gie feben, in wiefern man feine Freunde vergeffen tann, menn's Ginem wohl gebt. Es ift nur bas fcmarmende, ju bedauernde Blud, bas uns unfrer felbft vergeffen macht, bas auch bas Undenten an Geliebte verdunkelt; aber wenn man fich gang fühlt, und ftill ift, und die reinen Freuden der Liebe und Freundschaft genießt, dann ift burch eine besondere Spmpathie jede unterbrochene Freundschaft, jede balbverschiedene Bartlichkeit wieder auf einmal lebendig."

Diese vertraute Herzensergießung ift die erste hindeutung auf jenes Berhältniß unseres Freundes zu Friederike von Sefensteim, wodurch erst das Maß seines Glückes voll wurde. Die Umwandlung, die es auf einmal in seinem Gemüthsleben hervorbrachte, spiegelt sich schon deutlich in jedem Worte des eben angeführten ticf empfundenen Briefes ab. Inniger beglückt mag er wohl nie in seinem Leben gewesen sein, als in der allerersten Zeit seiner Bekanntsichaft mit Friederike Brion. Schade nur, daß der reine himmelsglanz dieser Seligkeit so bald von heraufziehenden Wolken getrübt werden mußte.

Unfere Biographie wird sich wohl hüten, mit Bahrheit und Dichtung in der Darstellung dieser reizendsten aller Liebesidyllen zu wetteifern. Bu dem Gefühle der Bergeblichkeit eines solchen Bemühens gesellt sich indeß beruhigend der Gedanke, daß unsere Aufgabe auch eine ganz andere ist. hier gilt es vielmehr, die Bahrheit aus der verklärenden hülle der Dichtung herausentettern, die ursprüngliche Gestalt, die sich, den entoptite

icheinungen abnlich, im Spiegel ber Boene ju einem fo entaudenben Bilbe entrundet bat, gur Darftellung au bringen. Biele merben biefes Gefchaft undantbar, unnuk, ja tabelnewerth nennen. Aber ber Biograph, ber ienes Liebesperhaltnig als ein Moment in ber innern Entwidelung Goethe's zu betrachten bat, fann nicht umbin, es von ben Rutbaten ber bichtenden Ginbilbungefraft an befreien, und wer baraus Rachtheil für bas vom Dichtergeifte reflectirte Bild befürchtet, ber überfieht, bag alle achte Boefie, und fomit and jenes unvergleichliche ibpllische Liebesgemalbe bei jeder neuen Lecture fich ben Glauben bes Lefers auf's Reue erzwingt.

Aus dem oben angeführten Briefe ergibt fich, daß es in ber erften Salfte bes Octobers 1770 gewesen fein muß, als Goethe, auf feines Freundes Bepland Aureden, mit biefem einen gaftfreien Landprediger besuchte, ber zu Sefenheim, unfern des feche Stunden von Strafburg gelegenen Drufenbeim, im Befite einer auten Bfarre lebte. Der Brediger Johann Jatob Brion und feine als Dufter einer tuchtigen, einfichtevollen Sausfrau geschilderte Gattin, Daria Magbalena, geb. Scholl, leben noch jest in ber bortigen Begend in gescanetem Andenfen fort. Er mar Bater von vier Todtern und einem Sobne. Die altefte Tochter mar frube geftorben, Die zweite, Maria Salome, beifit bei Goethe Dlivia; ber vierten, So phie genannt, die bamale ein Madden von etwa fieben Sabren fein mochte, erwähnt er gar nicht. Dem Sohne bat er, wie der zweiten Tochter, einen Namen aus Goldsmith's Landpriefter von Batefield gelieben, er nennt ibn Dofes. Gerade die frifden Erinnerungen aus biefer Dichtung, mit melder ihn fo eben Berber befannt gemacht, waren es, was über die gange Kamilie bes Landpredigers Brion einen poetischen Reig in den Augen Goethe's verbreitete. Der machtigfte Dagnet aber, ber ibn mit unwiderfteblichem Rauber zu ibr bingog, war die britte Tochter Friederite, ein anmuthreiches Madden von etwa fechszehn Sahren.

> Gin rofenfarb'nes Frühlingswetter Lag auf dem lieblichen Beficht,

fo beißt es von ihr in einem seiner Bedichte aus jener Reit, und nach mehr als vierzig Jahren gab er folgende jugenbwarme Schilde

rung ihres erften Erickeinens: "Ein kurzes, weißes, rundes Rodehen mit einer Falbel, nicht länger als daß die neunen Füßchen bis an die Anöchel sichtbar blieben; ein knarpes, weißes Nieder und eine schwarze Tasetschürze — so ftand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Stätterin. Schlant und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Zöpse des niedlichen Köpschens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blicke sie sehr deutlich umber, und das artige Stumpfnäschen sorschie so frei in die Lust, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arme, und so hatte ich das Bergnügen, sie beim ersten Blicke auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen."

Zwei Tage verweilte Goethe, nach Bahrheit und Dichtung, bei bem ersten Besuche im Areise bieser zweiten Krimrosischen Familie, eine kurze Zeit, aber reich und intensiv belebt, "durch Bechselbeleuchtung von Roman und Birklichkeit, Aleidungsmetamorphosen, Ueberraschungen und Märchen," woran der Leser nur mit einem Borte erinnert zu werden braucht. Der Eindruck, den diese Tage auf sein Gemüth gemacht, gibt sich schon in dem oben mitgetheilten Briese an eine frühere Geliebte, und eben so deutlich in einem Briese an Friederike vom 15. October in und zwischen den Zeilen zu erstennen. Es ist der erste und, leider! der einzige uns erhaltene Briespener so lebhast mit Friederike gepslogenen Correspondenz"), weß-balb wir ihn bier unverkürzt mittbeilen:

"Str.(agburg) am 15. October (1770).

Liebe neue Freundin!

Ich zweisele nicht, Sie so zu nennen; benn wenn ich mich anbers nur ein klein wenig auf die Augen verstehe, so fand mein Auge, im ersten Blide, die hoffnung zu dieser neuen Freundschaft in Ihrem, und für unsere herzen wollt' ich schwören; Sie, zärtlich und gut,

<sup>\*)</sup> Die "Briefe von Friederike Brion aus den Jahren 1770 und 1 in Freimund Pfeiffer's Buche "Goethe's Friederike" find offenbar unacht. Derausgeber hat fie augenscheinlich nach den in "Wahrheit und Dichtung gebenen Daten componiet.

wie ich Sie kenne, follten Sie mir, ba ich Sie fo liebe, nicht wie ber ein bischen gunftig fein?

Liebe , liebe Freundin ,

Db ich Ihnen was zu sagen habe, ift wohl keine Frage; ob ich aber just weiß, warum ich eben jeso schreiben will, und was ich schreiben möchte, das ist ein Anderes; so viel merk ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, daß ich gerne bei Ihnen sein möchte, und in dem Falle ist ein Stücken Papier so ein wahrer Trost, so ein gestügeltes Pferd für mich, mitten in dem lärmenden Straßburg, als es Ihnen in Ihrer Ruhe nur sein kann, wenn Sie die Entsernung von Ihren Freunden recht lebhast fühlen.

Die Umstände unserer Rückreise konnen Sie sich ungefähr vorstellen, wenn Sie mir beim Abschiede ansehen konnten, wie leid es mir that, und wenn Sie beobachteten, wie sehr Weyland nach Hause eilte, so gern er auch unter anderen Umständen bei Ihnen geblieben wäre \*). Seine Gedanken gingen vorwärts, meine zurück, und so ist es natürlich, daß der Discurs weder weitläusig noch interessant werden konnte \*\*).

Bu Ende der Banzenau machten wir Speculation den Beg abzufürzen, und verirrten uns gludlich zwischen den Moraften; die Racht brach berein \*\*\*), und es fehlte nichts, als daß der Regen,

<sup>\*)</sup> Weyland hatte, nachdem Goethe in ber Laube ju Sefenheim bie Er, gablung feines Marchens "bie neue Melufine" beendigt, das Zeichen jum Aufbruche gegeben, "weil er, als ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter akademischer Burger, diese Nacht in Drusenheim juzubringen, und morgen zeitig in Strafburg zu sein wunschte."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Unfer Nachtquartier erreichten mir beibe fcweigend, ich, weil ich einen Widerhaten im herzen fuhlte, der mich zurudzog, er, weil er etwas Anderes im Sinne hatte u. f. w." Wahrheit und Dichtung, Buch XI, im Anfange.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß stimmt nun freilich nicht recht zu der Erzählung in Wahrheit und Dichtung, wornach sie "zeitig in Straßburg" zurück gewesen wären. Rach dem obigen Briefe zu urtheisen, machten die beiden Freunde diesen ersten Aussstug nicht, wie Goethe in Wahrheit und Dichtung erzählt, zu Pferde, sondern zu Fuße. Darauf deuten wenigstens das Wegabkurzen, das Berieren in den Morasten, die "Beschwerlichkeiten der Reise", die Rolle, die Goethe auf dem Wege beständig in der Hand trug; und so war es natürlich, das sie der vorgerückten Derbstzeit nicht früh am Tage in Straßburg ankommen tonnten.

Der einige Zeit ziemlich freigebig erschien, sich um etwas übereilt sätte, so würden wir alle Ursache gefunden haben, von der Liebe ind Treue unserer Prinzessinen vollkommen überzeugt zu sein.

Unterdessen war mir die Rolle, die ich aus Furcht, sie zu verieren, beständig in der Hand trug\*), ein rechter Talismann, der nir die Beschwerlichkeiten der Reise alle hinwegzauberte. Und noch? — D, ich mag's nicht sagen, entweder Sie können's rathen, oder Die glauben's nicht.

Endlich langten wir an, und ber erfte Gedanke, ben wir haten, ber auch schon auf dem Bege unsere Freude gewesen war, enigte fich in ein Broject, Sie bald wieder ju feben.

Es ift ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung, wieder u sehen. Und wir Anderen mit den verwöhnten Herzchen, wenn ins ein bischen was leid thut, gleich find wir mit der Arznei da ind sagen: Liebes Herzchen, sei ruhig, du wirst nicht lange von hnen entfernt bleiben, von den Leuten, die du liebst; sei ruhig, lieses Herzchen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, aß es doch was hat, und dann ist es geschickt und still wie ein kleises Rind, dem die Mama eine Puppe statt des Apfels gibt, wovon nicht effen sollte.

Genug, wir find nicht hier, und sehen Sie, daß Sie Unrecht atten! Sie wollten nicht glauben, daß mir der Stadtlärm auf Ihre the Landfreuden miffallen wurde. Gewiß, Mamsell, Strafburg ift tir noch nie so leer vorgekommen, als jeho \*\*). Zwar hoffe ich, es

eberhaupt hat Goethe ohne 3weifel in Rebenumftanben Mancherlei anbere bariftellt, ba er bas Meifte aus bammernber Erinnerung nieberschrieb. So richt auch ber früher angeführte Brief vom 14. October von einem Aufentste von "einigen Tagen" zu Sefenheim, während nach Wahrheit und Dichtag ber erfte Beluch nicht zwei ganze Tage gebauert haben tonnte.

<sup>\*)</sup> Bielleicht ber mit bem Sesenheimer Schulmeister angefertigte erfte Ent. arf eines neu zu erbauenben Pfarrhauses, wornach er in ber Stadt mit mehr lequemichteit einen genauen Ris ausarbeiten wollte. Freilich hatte bann beethe in Wahrheit und Dichtung bem zweiten Besuche in Gesenheim zugetheilt.

<sup>3),</sup>Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte tam, führte ich bie forerlichkeiten derfelben mehr als fonft." B. u. D., Buch XI, im An.

foll beffer werden, wenn die Zeit das Andenken unserer niedlichen und muthwilligen Luftbarkeiten ein wenig ausgelöscht haben wirk, wenn ich nicht mehr so lebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine Freundin ift. Doch sollte ich das vergeffen können oder wollen? Rein, ich will lieber das wenig Herzwehe behalten und oft at Sie schreiben.

Und nun noch vielen Dant, noch viele aufrichtige Empfehlme gen Ihren theuren Aeltern; Ihrer lieben Schwefter viel hundert -

was ich Ihnen gern wieder gabe."

Um uns die Bewegung vorzustellen, in welche damals fein Inneres verfest mar, bemerken wir vorgreifend, daß eben in jene Reit auch feine erfte Befanntichaft mit Berber fiel. Diefer entichieben geniale junge Mann, ber, wie Bieles und Großes er fpater geleiftet, bamals noch bei Beitem mehr und Größeres verfprach, ber von ben fühnften Gedanten und Entwürfen, dem regften Schaffensbrange glubte, ließ unfern Freund in fein reich bewegtes Beiftesleben bliden. Einen fo ebenburtigen Beift, ale Berber, hatte Goethe bis dabin noch nicht tennen gelernt, einen gleich fraftigen Anftof noch von Reinem empfangen. Er mußte fich feinen Gindruden um fo williger bingeben, je mehr ihm Berber an Beite der Umficht über bas literarifche Wefen überlegen war. Bu biefer machtigen Unregung gefellte fich nun noch eine rafch entglubenbe Leibenschaft, fo bag bes Bealudenden faft zu viel auf ibn eindrang. Wir murben einen bellern Einblid in feine damalige Gemuthoftimmung gewinnen, wenn uns ein in Goethe's Nachlaß verschloffener Brief bes Dichters an feinen Freund Sorn vom December 1770 porlage, von welchem Edermann (II, 136 f.) fagt: "Es zeigten fich ichon Spuren vom Berther. Das Berhältniß zu Gesenheim ift angefnupft, und ber gludliche Jungling scheint fich im Taumel ber sugeften Empfindungen ju wiegen, und feine Tage halb traumerifch bingufchlendern. Die Sandschrift ift ruhig, rein und zierlich." Das Schlimme nur war, bag fein forverlicher Auftand nicht immer gegen bie Bewalt und gule ber geistigen Gindrude fich im Gleichgewichte erhielt. Er fitblite bäufig nach Tische fich die Reble wie zugeschnurt, ein Uebel, bas et erft fpater los wurde, ale er einem rothen Beine entfagte, ben er in ber Benfion zu trinfen pflegte.

Als er eines Tages, von diesem Leiben bedrängt und misnt, dem Clinicum beiwohnte, schloß der Lehrer, der seinen Bubemerkt haben mochte, den Bortrag mit der Aufforderung, die estehenden turzen Ferien zu erheiternden Excursionen in die e Umgegend zu benutzen. Goethe ließ sich das nicht umsonst gesein und bestellte sogleich ein Pferd, um noch desselben Tages Sesenheim zu reiten. Diesen Ausstug schildert ohne Zweisel ichone Gedicht "Willtommen und Abschied":

> Mir schlug bas Derg: geschwind zu Pferbe! Und fort, wild, wie ein Delb zur Schlacht\*)! Der Abend wiegte schon die Erbe, Und an den Bergen hing die Nacht\*\*); Schon ftund im Nebelkleid die Eiche, Ein ausgethurmter Riese, da, Wo Finsterniß aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von feinem Wolkenhugel Schien kläglich aus dem Duft hervor \*\*\*), Die Winde fcwangen feife Flügel, Umfauften schauerlich mein Ohr +); Die Racht schuf tausend Ungeheuer — Doch tausendfacher war mein Muth; Rein Geist war ein verzehrend Feuer, Wein ganges herz zerfloß in Gluth +†).

Bei den turzen Ferien, zu deren Benupung der Professor erit hatte, dentt man, nach dem früher Erzählten, am nächsten ie Beihnachtstage 1770, als die Beit dieses Besuches zu Se-

<sup>\*)</sup> Bir geben hier die beiden erften Strophen in ihrer alteften Form (vgl. n Commentar ju Goethe's Gedichten 1, S. 111 ff.).

<sup>\*) &</sup>quot;Leider verzogen sich die Anstalten (zur Abreise), und ich kam nicht ih weg, als ich gehofft hatte. Go start ich ritt, so überfiel mich doch die ." Wahrheit und Dichtung, Buch XI, unfern des Ansanges.

b) "Der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen." Eben, ft.

t) "Die Racht mar windig und ichauerlich." Gbendafelbft.

t) "Ich fprengte ju, um nicht bis morgen fruh auf ihren Anblid warten igen." Gbendafeibft.

fenbeim, ber in Babrbeit und Dichtung als ber zweite bargefiellt wird. Allein bei diefer Unnahme befremdet es, bag es bort fo at fommerlich zuging. Un ber Seite feines lieben Dabchens, erzählt Goethe, babe er, mabrend Mutter und Schwester Alles gum Empfange gablreicher Gafte vorbereiteten, der berrlichen Sonntagefrute auf dem Lande genoffen, wie fie uns der unschätbare Sebel ver gegenwärtigt. Rach ber Bredigt sammelte Kriederife Die von mehre ren Seiten angekommenen, luftig burch einander fcmirrenden Gafte zu einem Spagiergange nach einem iconen Blate in einem nabm Baldchen, "Friederitens Rube" genannt, wo eine reichliche Colletion fie erwartete und die Beit bis jum Mittageffen mit gefelligen Spielen verbracht murbe. Alles diek deutet auf eine iconere Sabreszeit; und fo läßt fich nicht zweifeln, baß Goethe fpater in Babbeit und Dichtung den Weihnachtbefuch, ber auch zu einem zweiten Befuche etwas fern von bem erften im Anfange bes Octobers liegt, mit einem oder mehreren bagmijden liegenden Ausflügen nach Sefenbeim, ober vielleicht auch mit Befuchen in ber fconen Sabreszeit 1771 zusammengeschmolzen bat\*). Ueberhaupt bat der Dichter in feinem idullischen Gemälde fich um ben Bechfel ber Jahreszeiten wenig bekummert; jene gange Beit lag ibm in ber Erinnerung wie ein Rrang von lauter fonnigen Frühlingstagen ba, und fo läßt er auch Friederite meiftens auf einem Sintergrunde von blauem Aether, grunenden Baumen und beblumten Biefen erfcheinen.

Die eben erwähnten Gesellschaftsspiele legten ben Liebenden, wenn wir seiner eigenen spätern Erzählung trauen durfen, eine schwere Prüfung auf. Seit jene Lucinde seine Lippen verwünscht hatte, nahm er sich, wie er selbst berichtet, sorgfältig in Acht, ein Mädchen zu tuffen, aus Furcht, sie "auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen." So kam es benn auch hier darauf an, da solche Spiele großentheils auf Pfandlösungen durch Kuffe hinauslaufen, alles Talent und allen Humor aufzubieten, um durch einen Bers aus dem Stegreise oder sonft einen glücklichen und geistreichen Runk-

<sup>\*)</sup> Dunger überträgt, was Goethe felbft (Bb. 22, G. 6 f.) vom zweiten Befuch erzählt, unbedentlich auf ben unten ju ermannen Befuch um Bfing ften 1771.

einem Ruffe auszuweichen. Die Gewandtheit, womit er fich ei benahm, und die erhöhte Aufmerksamkeit gegen Friederike, rch seine Leibenschaft fich für diese Entsagung zu entschädigen :, mußten ihm rascher ihre Gegenliebe erwerben. Damals schrieb scheinlich Goethe die tiefgefühlten Zeilen, die fich im Sesenheisliederbuche fanden\*), worüber unten weiter die Rede sein wird:

Best fühlt ber Engel, was ich fühle, 3hr herz gewann ich mir beim Spiele, Und sie ist nun von herzen mein. Du gabst mir, Schickal, biese Freude, Run tast auch \*\*) morgen sein wie heute, Und lehr' mich ihrer wurdig sein.

Unterbeß ging es immer tiefer in den Winter hinein; aber den Beiebenden hielt weder Froft noch Schnee von einem raschen nach Sesenheim ab; und wenn er der Geliebten fern war, so ein unausgesetzter Briefwechsel zwischen ihnen ein geistiges. Mitunter wanderten auch poetische Herzenserguffe nach Seeim hinüber, von denen sich folgende Berse erhalten haben \*\*\*):

Ich fomme balb, ihr gold'nen Kinder, Bergebens fperret uns der Winter In unfre warmen Stuben ein. Wir wollen uns jum Feuer sehen, Und tausenbfältig uns ergöben, und lieben, wie die Engelein. Wir wollen kleine Krangden winden, Wir wollen kleine Graugden binden, Wir wollen kleine Stadugden binden, Wir wollen kleine Kinder sein.

Aus bem nächsten Frühlinge (1771) hat fich uns ein Morgenhen erhalten, zwar leicht hingeworfen und der polirenden jeile entbehrend, aber voll feelenvoller Natürlichkeit und Gineit. Wir schalten es hier ein, da es in der Gedichtsammlung

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Goethe's Werfe (Ausg. in 40 Bon.), VI, 63.

b) In ber Gedichtfammlung: Run laß mich morgen fein wie heute-

<sup>4)</sup> Chendafelbft VI, 64.

Erwache, Friederike! Bertreib' die Racht, Die einer beiner Bilde Bum Tage macht! Der Bbgel fanft Geftüster Ruft liebevoll, Daß mein geliebt Geschwister\*) Erwachen soll.

Ift dir bein Wort nicht heilig Und meine Ruh? Erwache! Unverzeihlich! Noch schlummerst du? Uch, Philomelens Rummer Schweigt heute still, Weil dich der bhie Schlummer Richt meiden will.

Es gittert Morgenschimmer Mit bibbem Licht Errothend burch bein Zimmer, Und wedt bich nicht. Um Busen beiner Schwester, Der für bich schlagt, Entschäfft du immer fester, Je mehr es tagt.

3ch feh' bich folummern, Schone; Bom Auge rinnt Mir eine fuße Ihrane Und macht mich blind. Wer kann es fuhllos fehen, Wer wird nicht heiß, Und mar' er von ben 3chen Jum Kopf von Eis.

Bielleicht erscheint bir traumend, D Glud! mein Bild, Das hals voll Schlaf und traumend Die Musen schilt.

<sup>\*)</sup> Collectiv für: Schwestern (Friederike und Sasome). Dünter läßt sagen: Friederike und Sophie, und polemisirt dann in seiner Welse das Es ist freilich nicht schwer, die Behauptung eines Andern zu dieweditien man sich erlaubt, dieselbe zu verdrehen.

Erröthen und Erblassen Sieh sein Gesicht; Der Schlaf hat ihn verlassen, Doch wacht er nicht.

Die Nachtigall im Schlafe Saft du verfäumt, Drum hore nun jur Strafe, Was ich gereimt. Schwer lag auf meinem Busen Des Reimes Joch, Du schnste meiner Musen, Du — schliefft ja noch.

Iber jest hatte auch diese Liebe ichon ibre Mittaasbobe er-In ben ichaumenden Becher feines Gludes begann bie Abnung, r nach Schatten greife," bag biefes Berhaltnif ein iconer, achtiger Jugendtraum fei, manchen Tropfen Wermuth fallen in. Das vorber mitgetheilte Morgenständchen gebort mahr= ch einem langeren Aufenthalte Goethe's in Sefenheim por n Bfingften 1771 an. Aus biefer Reit find uns glücklicher einige Briefe an Salamann aufbewahrt worden, Die uns einen Blid in feinen bamaligen Gemuthezuftand eröffnen, ale es eine ergablende Darftellung vermöchte \*). "3d tomme," : er aus Sefenheim an Salzmann, "ober nicht, ober - bas erd' ich beffer wiffen , wenn's vorbei ift , als jest. Es regnet n und drinnen, und die garftigen Binde von Abend rafcheln Rebenblättern vor'm Fenster, und meine animula vagula ift, Betterhabneben druben auf dem Rirchthurme: breb bich! ch! bas geht ben gangen Tag, obichon bas bud bich! ftred ine Beit ber aus der Dobe getommen ift. Bunctum. Deines

Durch Auslassungen verstümmelt, finden sich diese Briefe icon mitges D. Dbring's Schrift: "Goethe in Frankfurt a. M., in den Jahren 8 1775". Die dort beigefügten Data der einzelnen Briefe sind erfunden Driginalen sehlen die Data. Pfeiser in seinem Buche: "Goethe's ein, der überhaupt ohne Kritik versahren und Dichtung und Bahried Besseh, zu mpflisciren, gemisch hat, ift in der Datirung der Beim beim der Obring'schen Schrift geblat.

bei mir gesagt ift, nicht weil ich viel, sondern weil ich Biele Behüt' mir Gott meine liebe Aeltern. Behüt' mir Gott liebe Schwester. Behüt' mir Gott meinen lieben Herrn Act Und alle frommen Gerzen. Amen.

Es fühlt sich schon in diesem Briefe, und noch mehr in gleich mitzutheilenden, bei jedem Worte durch, daß eine gunruhe in ihm zitterte, die ihm keinen friedlichen Genuß Glüdes gestattete. Etwas mochte dazu auch sein körperlicher beitragen. Es quälte ihn ein anhaltender Brustkatarrh, welch sten und Athembeengung verursachte. "Nun wär' es wohl ba daß ich käme," heißt es im nächsten Briefe an Salzmann; "auch und will auch, aber was will das Bollen gegen die Eum mich herum! Der Justand meines Herzens ist sonderba meine Gesundheit schwankt wie gewöhnlich durch die Welt, schon ist, als ich sie lange nicht gesehen habe. Die angenehm gend, Leute, die mich lieben, ein Cirkel von Freuden! Sin die Träume meiner Kindheit alle ersüllt? frage ich mich man wenn sich mein Aug' in diesem Horizonte von Glückseiteten

Siene Augabe mar, wie fe ein Rimite treffent bereichner bar, abas Fortftrebente Reum, meldes ifm brance, feine Beibenidafe an immer boberen Gridernungen an profen und bie Richtel feines Genius au immer ferneren Gefrenen emper in bebem." Eber men retlert ce nicht, ben Bungling bei bem belien Bemmerem von ber Unbeftanbigfeit feiner Reisungen benne temme neme unt neue Berbaltniffe Diefer Art anfnurfen qu feben? Go mußte im Boraus, bag er immerlich in einer Liebe ein rolles Genagen ber Geele finten merte, und boch feste er immer von Reuem bie Rube eines meibliden Gergens auf's Spiel. "Mis Anate rfangt id ein Riridbaumden im Spielen," fo fabre ber obige Brief an Salamann fort, "und ich batte bie Frende, es bluben qu feben; ein Maifron verterbte bie Freude mit ber Bluthe, und id mußte ein Sabr marten, ba murten fie fcon und reif; aber bie Bogel batten ten größten Theil gefreffen, ch' ich eine Riride versucht batte; ein anter Sabr maren's bie Raupen, bann ein genaschiger Radbar, tann ter Debltbau; und bod, wenn ich Reifter über einen Garten merte, jo pflang ich bennoch wieber Rirfchbaumden."

Die garten Rublfaben, welche feineren Frauengemuthern für bie Seelenzuftande ihrer Geliebten eigen find, fehlten auch Friederiten nicht. Daraus erklart fich leicht ihr bamaliges "Traurigfrantfein," wovon Goethe im folgenden Briefe an Salamann ichreibt: "Unferm Berrn Gott gu Ghren geb' ich biegmal nicht aus ber Stelle, und weil ich Sie fo lang nicht feben werbe , bent' ich, es ift gut, wenn bu fcreibft, wie bir's geht. Run geht's freilich fo ziemlich gut; ber buften bat fich burch Cur und Bewegung fo ziemlich gelöft, und ich boffe, er foll balb gieben. Um mich berum ift's aber nicht febr bell: die Rleine fabrt fort, traurig frant ju fein, und bas gibt bem Bangen ein ichiefes Unseben. Richt gerechnet Conscia mens, und lei ber nicht recti, die mit mir herumgeht." Sierauf bestellt er an Salzmann zwei Bfund "Buderbadermefen", burch beffen Ueberfendung er ju fugeren Mäulern Unlag geben werbe, als man feit einiger Reit zu feben gewohnt fei. "Getanzt bab' ich und die Aleltefte," beißt es bann weiter, "Bfingstmontage, von 2 Uhr nach Tifch bis 12 Ubr in der Nacht, an Einem fort, außer einigen In-Goethe's Leben, I. 81

termezzo's von Effen und Trinken. Der herr Amtsichulg von wog hatte seinen Saal hergegeben; wir hatten brave Schnn erwischt, da ging's wie Wetter! Ich vergaß des Fiebers, u ber Zeit ift's auch besser. Sie hätten's wenigstens nur sehen Das ganze Nich in das Tanzen versunken! — Und doch, m sagen könnte: ich bin gludlich, so wäre das besser, als da Wer darf sagen: ich bin der Unglüdseligste? sagt Edgar ift auch ein Troft, mein lieber Mann. Der Kopf steht mir r Wettersahne, wenn ein Gewitter herauszieht und die Windstäänderlich sind."

Es läßt fich benten, bag es feinem Mentor Salzmann ; gen geben mußte, ben jungen Freund in einem fo unentich Gemutbezuftande zu feben. Salzmann's Antwortichreiben fi amar nicht erhalten; aber aus Goethe's Briefen erhellt, b Babagog, als ein mabrer zweiter Sofrates, nicht mit Ermab auf ibn eindrang. Bobl aber mag er im Stillen auf ein wi res Mittel gefonnen haben, dem von Liebesbanden Umfcbly die zu einem Entschluffe notbige Gemuthefreiheit wiederzugeber terdek erhielt er von Goethe noch ein Baar Billete, worin i Kortbauer berfelben Unichluffiakeit kund gab. Das erfte n Datum "Mittwoch Rachts" lautet: "Ein paar Borte ift bi mer mehr, als nichts. Dier fit ich zwischen Thur' und Dein Buften fahrt fort; ich bin zwar fonft wohl, aber man I halb, wenn man nicht Athem bolen tann. Und boch mag i in die Stadt. Die Bewegung und freie Luft hilft wenigsten ju belfen ift, nicht gerechnet. - Die Welt ift fo icon! fo Ber's genießen tonnte! 3ch bin manchmal argerlich barübe manchmal halte ich mir erbauliche Erbauungestunden über bas über diese Lehre, die unserer Gludfeligfeit fo unentbehrlich if bie mancher Profeffor der Cthit nicht faßt, und feiner gut be 3d wollte nur ein Wort ichreiben, Ihn Adieu, Adieu. Ruderbings zu banten, und Ihnen fagen, daß ich Gie lieb Das andere Billet ift auf ein Quartblatt von blauem Concep geschrieben, vermuthlich ein Stud des Umschlags jener Zucker "Die Augen fallen mir ju; es ift erft Reun. Die liebe D eftern Rachts geschwärmt, beute früh von Projecten aus.

Tann nicht einmal ein Stüdchen Papier finden, als dieses blaue. Doch alles Papier ift gut, Ihnen zu sagen, daß ich Sie liebe, und dieses doppelt: Sie wissen, wozu es bestimmt war. Leben Sie vergungt, bis ich Sie wiedersehe. In meiner Seele ist's nicht ganz heiter; ich bin zu wachend, als daß ich nicht fühlen sollte, daß ich nach Schatten greise. Und doch — Morgen um 7 Uhr ist das Bferd gesattelt und dann Abieu!"

Y

Batte der Bfingstaufenthalt in Sesenheim Goethe lange von Strafburg und feinen Studien ferngehalten, fo führte ihn bald barauf in ben Johanniferien ein neuer Ausflug in eine weitere Entfernung. Bir meinen die in Babrheit und Dichtung ausführlich ergablte Reife nach Saarbrud, beren Befdreibung mahricheinlich nach einem genau geführten Reisediarium ausgearbeitet worden ift, und baber nur einen geringen Bufas von Dichtung erhalt. Rachweislich fällt fie in bas lette Drittel bes Juni 1771. Bir glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, bag Salzmann bei biefer Reife inegebeim feine Sand im Spiele batte. Um bem jungen Freunde, ber fich, "verwöhnten Bergens," wie er war, feiner Leis benfchaft überließ und bem Schidfale die Wendung ber Dinge anbeimgab, einen Unftog zu freier Befinnung und fraftiger Gelbft= ermannung zu geben, ichien eine gerftreuende Reife, die zugleich einen Blid in die Beite der Belt und des Lebens eröffnete, ein fehr zwedmaßiges Mittel zu fein. 3mei werthe Tifchgenoffen, Benland und En gelbach, boten fich ihm ju Reifegenoffen an. Goethe fagt felbft, bağ biefer Ausflug "in manchem Sinne für ibn folgereich" gewefen fei. Ratur, Gartentunft, Architektur, induftrielles und gefelliges Leben, Alterthumer gewährten ihm eine Fulle von Anschauungen, bie in naberer und fernerer Butunft fruchtbringend nachwirften. Der Beg ging über Babern, wo das bifchöfliche Schlog mit feinem Garten bie Bewunderung ber Reifenden erregte. Um andern Morgen faunten fie die im Glanze ber aufgebenden Sonne vor ihnen liegende berühmte Baberner Steige an, eine über die fürchterlichften Felfen aufgemauerte, fclangenweise bequem hinaufführende Chauffee. Sie abernachteten in Buchsweiler, dem Geburtsorte Weylands, Der ihnen eine gute Aufnahme vorbereitet batte. Sier fand Goethe Gelegenhei 180

einen Blid in die Zustände einer kleinen Stadt zu ihun, welche durch be größere Räbe und Fühlbarkeit der Familienverhältnisse und die intenkvere Geselligkeit seinem jugendlichen Sinne sehr zusagten. Gine nahgelegene Anhöhe, der Baschberg, ganz aus Muscheln zusammengehäust, machte ihn zuerst auf solche Documente der Borwelt ausmerksam, und gewährte zugleich einen herrlichen Blid auf das Elsaß, von dem a feierlich Abschied nahm, um sich am andern Morgen nach Lothringen zu wenden. Als nun die Freunde nordwestwärts, an dem alten Bergschlosse Lügelstein vorbei, in die Region der Saar und Most hinabritten, begann der Himmel sich zu trüben. Ueber Saargemund gelangten sie nach Saarbrüd, das ihnen wie ein lichter Bunct in dem felsigen Waldlande erschien. Präsident von Günderode empfing sie hier und bewirthete sie drei Tage lang aus Gastsreundlichste.

Bom nachften Tage nach der Anfunft in Saarbrud bat fic ein Briefconcept Goethe's erhalten, welches icon ben Beginn einer folden Birtung biefer Reife ertennen läßt, wie Salzmann fie, nach unferer Unnahme, beabfichtigte. Bilber früherer Geliebten maren wieder lebhaft in feinem Innern aufgetaucht, altere Berbaltniffe, Die feinem Gemuthe großere Freiheit gelaffen, maren mit bem jenigen. bas ibm fo enge Reffeln anlegte, verglichen worden, und ber Bergleich mar nicht zum Bortbeile bes lettern ausgefallen. Concept ift "Saarbrud, am 27. Juni" batirt und "an Damfell R." gerichtet, vermuthlich biefelbe Kreundin, ber fich Goethe in ber erften Regung feiner Liebe zu Kriederiten erinnert batte. bas alles aufgeschrieben mare, liebe Kreundin." fo lautet ber Brief, "was ich an Sie gedacht, ba ich biefen iconen Beg bierber machte, und alle berrlichen Abwechselungen eines berrlichen Sommertages in der füßeften Rube genoß: Sie wurden Mancherlei gu lefen baben und manchmal empfinden, und oft lachen. Beute reanet's, und in meiner Ginfamteit finde ich nichts Reigenberes, als an Sie au benfen, an Sie, bas beißt zugleich an Alle, die Sie lieben, die mich lieben, und auch fogar an Rathchen, von ber ich boch weiß, bag fie gegen meine Briefe fein wird, was fie gegen mich war, und daß fie - Genug, wer fie auch nur als Silbouette geseben bat, ber tennt Re. — Geftern waren wir den ganzen Tag geritten, die Racht fam

erbei, und wir tamen eben auf's Lothringifche Gebirg, da die Saar im lieblichen Thale unten porbei fließt. Bie ich fo rechter and über die grune Tiefe binausfab \*), und ber Aluk in ber Damcerung fo graulich und ftill flog, und linter Sand die fcwere Rinerniß des Buchenwaldes vom Berg über mich berabbing, wie um ie buntelen Relfen burch Gebuich bie leuchtenben Bogelden \*\*) ftill nd geheimnigvoll jogen, ba wurd's in meinem Bergen fo ftill, wie n ber Gegend, und die gange Beschwerlichfeit bes Tages mar verjeffen, wie ein Traum, man braucht Anstrengung, um ibn im Geachtniffe aufzusuchen. - Belch' Glud ift's, ein leichtes, ein freies berg au baben! Duth treibt uns an ju Befchwerlichfeit, ju Geabren; aber große Freuden werden nur mit großer Mube erworben. Ind das ift vielleicht das Meifte, was ich gegen die Liebe habe. Ran fagt, fie mache muthig; nimmermehr! Sobald unfer Berg veich ift, ift es fdwach. Wenn es fo gang warm an feine Bruft blägt, und die Reble wie zugeschnurt ift, und man Thranen aus ven Augen zu bruden fucht, und in einer unbegreiflichen Bonne ba= ist, wenn fie fliegen: o, ba find wir fo fcwach, bag uns Blumenletten feffeln, nicht weil fie burch irgend eine Bauberfraft ftart find, ondern weil wir gittern, fie ju gerreißen. - Duthig wird wohl der Biebhaber, ber in Gefahr tommt, fein Dabchen zu verlieren; aber pas ift nicht mehr Liebe, bas ift Reib. Benn ich Liebe fage, fo verftebe ich die wiegende Empfindung, in der unfer Berg fcwimmt, mmer auf einem Rlede fich bin und ber bewegt, wenn irgend ein Reig es aus der gewöhnlichen Babn der Glüdfeligfeit gerückt bat. Bir find, wie Rinder auf dem Schaufelpferde, immer in Bewegung, mmer in Arbeit und nimmer vom fled. Das ift bas mabrite Bilb ines Liebhabers. Bie traurig wird die Liebe, wenn man fo genirt ft; und boch tonnen Berliebte nicht leben, ohne fich zu geniren. -

<sup>\*)</sup> Bergl. Wahrheit und Dichtung, Buch X (Bb. XXI, G. 252) ber Ausg. n 40 Bon.: "Das Ihal ber Saar ist zu beiben Seiten von Bergen begleitet, ie traurig heißen könnten, wenn nicht an ihrem Fuße sich eine unenbliche solge von Wiesen und Matren, die huhnau genannt, erstreckte."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ebendafelbst S. 257: "Wie vor einigen Rachten, an ben Ufe er Saar, leuchtende Wolfen Johanniswurmer swifchen Fels und Bufch ims fowebten."

Sagen Sie meinem Franzchen, daß ich noch immer ihr bin. Ich habe fie viel lieb, und ich ärgerte mich oft, daß fie mich so wenig genirte; man will gebunden sein, wenn man liebt. — Ich hatte einen Freund, bessen Mädchen oft die Gefälligkeit hatte, bei Tisch des Liebsten Füße zum Schemel der ihrigen zu machen "). Es geschah eines Abends, daß er aufstehen wollte, ehe es ihr gelegen war; sie drückte ihren Fuß auf den seinigen, um ihn durch diese Schmeichelei sestzuhalten; unglucklicher Weise kam sie mit dem Absate auf seine Behen; er stand viele Schmerzen aus, und doch kannte er den Werth einer Gunstbezeugung zu sehr, um seinen Fuß zurückzuziehen."

Bir tonnen une nicht versagen, eine geiftreiche Bemertung bia aufzunehmen, wozu A. Scholl burch biefen Brief veranlaßt worden. Das Schreiben aus Saarbrud, fagt er, verrath bereits, bag ben Liebenden "fein leidenschaftliches Berbaltniß zu Kriederiten nunmehr au angftigen anfing." Bon biefer Empfindung, Die er der Geliebten nicht gesteben tonnte, fucht er fich durch Erguffe an die ferner gerudte ebemalige Bergensfreundin zu erleichtern. 3hr vertraut er, bag Liebe nicht mutbig mache, fonbern beflommen, weich, fchwach; bag fe traurig werbe, "weil man fo genirt ift." Rach folden Geständniffen war es nicht allzu verfänglich, wenn er, in den icherabaften Ton übergebend, beifügte: "Sagen Sie meinem Krangen, baf ich noch immer ihr bin. 3ch habe fie viel lieb, und ich argerte mich oft, bas fle mich fo wenig genirte." womit er fich bier, ba es eben erft bieß: "Berliebte konnen nicht leben, obne fich zu geniren." auf die artiafte Beise für ungebunden ertlärt. Es ift wohl Riemand anders, als Krangen felbft, dem er biefen Auftrag an Frangen gibt, wie ja ber Brief jenem frühern an Mamfell &. fich anschließt (er ftebt mit ihm auf bemfelben Bogen). Auch des Schreibenden guter Freund, ben fein Dadden einft baburch angenehm genirte, bag fie ibm auf ben Rug trat, und bas Madchen felbit maren vermutblich genau fo gut dem Frangen, ale ber Empfangerin des Auftrags an Frangchen bekannt. Er fand aber in diefer Erinnerung an Die gartliche Fußtlemme ein icherzhaftes Symbol feiner jegigen ernftbaftern Lage; und der gange Text, der in den Augen der Freundin (wenn fie ibn

<sup>\*)</sup> Siehe G. 209 oben.

ich zu lefen betam) nur die balb fentimentale, balb neckende erholung früherer Tändeleien fein tonnte, war für ibn felbit ite einer mabren gegenwärtigen Leidenschaft für jene Dritte, Die. reundin unfichtbar, bier beimlich unter allen benen bereingeführt "die Sie lieben, die mich lieben," por die ale bedenbe := Maste noch das bofe Rathchen vorgefchoben wurde. Dieg Inidervertleiden von Ginft und Jest, Befenntnig und Beimlichkeit, Berknüpfen aus einander liegender Reize, um einen am andern tilbern, und mit ber geschmeidigen Bhantafie ber Jugend bas nde Berg in der Schwebe ju erhalten, ift nicht leichtfinniger als nicht schlauer als unschuldig. 3m arglos aufgeschloffenen Bee felbft fließt Bahrheit in Täufchung und aus ber Täufchung er Babrbeit. Benn am Ende die auten Dabden zu furz tamen. es, weil dieselbe Gemuthsenthaltung fortging, die fich an ihnen at batte, und er hatte ihnen nicht zu viel, fondern zu wenig nben.

Indes mar der Saarbruder Aufenthalt feinesmeas gang fo ichen Ruderinnerungen und fentimentalen Betrachtungen gewid-Goethe benutte ibn, fobald ber Simmel fich aufzutlaren begann, reurfionen in die Umgegend, die ibn vielfeitig unterrichteten. entlich mard er bier in bas Intereffe ber Berggegenden einget und jene Buft ju ötonomifchen und technischen Betrachtungen, on fo viel in feinem Leben beschäftigten, querft in ihm erregt. efucte die Duttweiler Steinkohlengruben und lernte Gifen- und nwerke, ja fogar einen brennenden Berg, und im Borbeigeben iriedrichsthaler Glasbütte tennen. Alls er nach einem unter fo itenben Anschauungen und Erfahrungen verlebten Tage, von tacht überrascht, mit bem begleitenden Freunde in Reuntirchen ein= e, trieb es ibn noch fpat wieder in's Freie binaus. Gang allein er bas bober gelegene, leer ftebende Jagbichloß auf, bas weit Berg und Balber blidte, und feste fich auf die Stufen por ben en Glasthuren bin. "bier, mitten im Gebirge," fo ergablt er . "über einer waldbemachfenen, finftern Erde, die gegen ben m Borizont einer Sommernacht nur noch finfterer ericbien, Das nende Sterngewölbe über mir, fag ich an ber verlaffenen Stätte : mit mir felbft und glaubte niemals eine folde Einfamteit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich baber aus ber Ferne ber Ton von ein paar Walbhörnern, der auf einmal wie ein Balfambuft die ruhige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines holden Wesens, das von den bunten Gestalten dieser Reisetage in den hintergrund gewichen war; es enthüllte sich immer mehr und mehr, und trieb mich von meinem Plaze nach der herberge, wo ich Anstalten traf, mit dem Frühesten abzureisen."

Der Rudweg wurde, mit größerer Gile als der hinweg, über Zweibruden, Bitsch und Riederbrunn eingeschlagen. In der Gegend bes letzten Ortes wehte ihn der Geist des Alterthumes an, "dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliess und Inschriften, Säulenknäusen und Schästen ihm aus Bauerhösen, zwischen wirthschaftlichem Bust und Geräthe, gar wundersam entgegenleuchteten." An der nahe gelegenen Wasenburg, den Ruinen eines deutschen, auf römische Reste gebauten Schlosses, "verehrte" er eine gut erhaltene Inschrift, die dem Merkur ein dankbares Gelübde abstattet. Dann ging es weiter durch Reichshosen und Hagenau auf Richtwegen, welche ihm die Reigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesen beim zurück.

Wenn er hier nun auch nicht wieder so lange, als vor und um Pfingsten verweilte, sondern der Studien und übrigen Berhältniffe wegen sich öfters in die Stadt begeben mußte, so scheint er doch mehr in Sesenheim als in Straßburg gewesen zu sein, woraus sich denn auf die Regelmäßigkeit seiner Collegienbesuche ein Schluß machen läßt. In diese Zeit fallen vielleicht auch einige Ausstüge, deren die Selbstbiographie erwähnt \*), "diesseits und jenseits des Rheins, nach Hagenau, Fort-Louis, Philippsburg, der Ortenau" und den Rheininseln gefallen sein, die er mit Friederiken, in kleinerer oder

<sup>\*)</sup> Dunger findet es "unbegreiflich", wie ich diese Ausstüge nach der Saar, brüder Reise seine konnte, "also in den Juli, zu welcher Zeit die Famiste Brion nach Strafburg kam." Aber warum verschweigt er dabei, daß ich den Stud der Geschheimer Frauen zu Strafburg in die letzte halfte des Jusi er die erste des August versehe? Und was berechtigt ihn, densetben der er die erste des Aus zuweisen? Deutet nicht der Umftand, daß es Goethen auf die "unmöglich fiet, innerhalb vierzehn Tagen auf d Land zu kommen," die Zeit der Bromotion (6. August) hin?

größerer Gesellschaft, unternahm, und wobei er die Bersonen, die er in Sesenheim als Gäfte vereinigt gesehen, als freundliche, gastfreie Wirthe zerstreut wieder fand. Aber auch, wenn er in Strafburg war, lebte und beschäftigte er sich häusig nur für Friederite. So malte er ihr ein paar Bänder, wie sie eben erst Mode geworden waren, und sandte sie ihr mit einem allerliebsten Gedichtden zu, welches später in die Sammlung der Lieder ausgenommen worden:

Aleine Blumen, tleine Blatter Streuen dir mit leichter Sand Gute junge Frühlingsgötter Ländelnd auf ein luftig Band , u. f. w.

Diefes Liedchen zeichnet fich unter ben für Friederite gedichteten durch feinen zauberischen Bohlklang und den leichten und lieblichen Fluß ber Sprache aus. Der Schluß deffelben:

Fuhle was dieß herz empfindet, Reiche frei mir deine hand, Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rojenband!

scheint darauf hinzudeuten, daß er damals auf Augenblide wenigtens noch sehr ernstlich entschlossen war, sein Berhältniß auch in der Entfernung nicht aufzugeben, wie er denn auch selbst in Wahrheit und Dichtung gesteht, daß er sich zuweilen "über die Zukunft ganz eigentlich geblendet" habe. Noch bestimmter spricht sich dieß in dem Gedichte: "An die Erwählte" aus:

Dand in Sand! und Lipp' auf Lippe! Liebes Madden, bleibe treu! Lebewohl, und manche Klippe Fahrt bein Liebster noch vorbei u. f. m.

Sier ift es ihm fo febr Ernft um Fortfetgung bes Berhaltniffes, bag er ausruft:

<sup>\*)</sup> Die altefte Form bes Bebichtes f. in meinem Commentar ju Goethe's Seb. I, S. 106 f.

Aber wenn er einft ben Safen, Rach bem Sturme, wieber grußt, Mögen ihn die Gotter ftrafen, Wenn er ohne bich genießt!

Daß er fich schon eine Lebenslage, einen Ort ausgedacht hatte, we fie später als Berbundene mit einander leben follten, zeigen bie Berfe:

be c

Schon ift mir das Ihal gefunden, Wo wir einst zusammen geh'n, und den Strom in Abendstunden Sanft hinunter gleiten sehn; Diese Bappeln auf den Wiesen, Diese Buchen in dem Hain! Ach! und hinter allen diesen Wird doch auch ein Puttchen sein-

Dieses Gedicht versetzt uns indeß schon in die Zeit unmittelbar vor dem Ausbruche aus Straßburg, in welcher sich, nach seinem eigenen Berichte, "Alles gar gewaltsam über einander drängte, wie es immer zu gehen pflegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll." Darauf beziehen sich die Berse:

War ich mußig dir gur Seite, Drudte noch der Kummer mich; Doch in aller dieser Weite Wirt' ich rasch und nur fur bich\*).

Wir muffen aber ben Lefer noch einmal in eine etwas frühere Beit, etwa in die zweite Galfte bes Juli, ober die erfte des August 1771 zurudführen. Um diefe Zeit war Friederike mit ihrer Mutter und der altern Schwester in der Stadt bei verwandten Familien zu Besuche, welche in gutem Ansehen und behaglichen Bermogensum=

<sup>&</sup>quot;Der ausbrudlichen Angabe ber "chronologischen Nebersicht von Goethe's Schriften" zuwider seht Dünger bieses Gebicht in die neunziger Jahre, und such bieses durch hinweisung auf "den ganzen Lon und die hohe Bollendung" Melben zu rechtsertigen, als vo es nicht Goethe'sche Gebichte von gleicher Formstendung und ähnlichem Lone aus der Strafburger, und selbst aus der LeipLee Zeit (ich erinnere nur an das Hochzeitlieb) gabe.

ftänden lebten. Die drei Frauen hatten, ungeachtet dringender Einladungen, diesen Besuch wegen ihrer Abneigung vor dem städtischen Aufenthalte, lange hinausgeschoben, bis der Umstand, daß Goethe einmal innerhalb vierzehn Tagen (vielleicht der Promotion wegen), gar nicht aufs Land kommen konnte, den Ausschlag gab. Auch über diesen Aufenthalt ist uns ein Document erhalten, ein Gebicht, welches Goethe, wie es scheint, gleich nach der Rücksehr der Frauen nach Sesenheim an Friederike richtete:

Ach, bift bu fort? aus welchen guld'nen Traumen Erwach' ich jeht zu meiner Qual! Rein Bitten hielt dich auf, du wolltest doch nicht faumen, Du flogst davon zum zweiten Mal.

Bum zweiten Mal fah ich bich Abschied nehmen, Dein göttlich Aug' in Thranen fteh'n, Far beine Freundinnen — des Junglings stummes Gramen Blieb unbemerkt, ward nicht gesehn.

D warum wandtest du die holden Blide Beim Abschied immer von ihm ab? O warum ließest du ihm nichts, ihm nichts zurude, Als die Bernweissung und das Grab?

Wie ift die Munterfeit von ihm gemichen! Die Sonne fcheint ihm fchwarz, der Boden leer, Die Blaume bluh'n ihm fchwarz, die Blatter find verblichen, und Alles welket um ihn her.

Er lauft in Segenden, wo er mit dir gegangen, Im frummen Bogengang, im Walb, am Bach, Und findet bich nicht mehr und weinet voll Berlangen Und woll Bergweiflung dort dir nach.

Dann in die Stadt jurud; boch die erweckt ihm Grauen, Er findet dich nicht mehr, Bolltommenheit! Ein Andrer mag nach jenen Puppen schauen, Ihm find die Närrinnen verleid't.

O las dich doch, o las dich doch erstehen, Und schreib ihm einmal nur — ob du ihn liebst! Ach, oder las ihn nie dich wiedersehen, Wenn du ihm diesen Trost nicht gibst. Bie? nie dich wiederseh'n? — Entsehlicher Gedanke, Strom' alle deine Qual auf mich! Ich fuhl' — ich fuhl' ihn gang — es ist zu viel — ich wanke — Ich sterbe, Grausame, für dich.

Rann irgend ein Gedicht bes Sefenbeimer Liederbuchlein Ameifel an feiner Mechtheit bervorrufen, fo ift es diefes. Es tling wie ber foreirte Liebesausbruch eines ber alltäglichften Berfemacher. Dazu tommt, bag es gar nicht recht zu Goethe's Mittheilungen in Bahrheit und Dichtung über Friederitens Stadthefuch ftimmen will. Goethe fagt, er habe die Frauen gern von ber Stadt fcbeiben feben. es fei ibm bei ihrer endlichen Abfahrt wie ein Stein vom Bergen gefallen, weil er bemerkt babe, wie unbehaglich fich befonders Dlivie (Salome) in den ftabtischen Berbaltniffen fublte. Auch mochte er lieber Kriederitens Bild "auf einem Sintergrunde von ichwantenben Baumzweigen, beweglichen Bachen, nidenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Borigonte, als in ftabtifchen, zwar weiten Rimmern, aber boch in der Enge, in Bezug auf Taveten, Spiegel, Sandubren und Borzellanpuppen erblicken." Ferner erscheint dort bas Berhaltniß der beiden Liebenden als ein fo durchaus ficheres und vertrauensvolles, daß man nicht begreift, warum Kriederite beim Abichied ihr Auge von ihm wendet, warum er an ihrer Liebe zweifelt, von Bergweiflung und Gram fpricht u. f. w. Benn aber bennoch bas Gebicht, wie fich nicht wohl bezweifeln läßt, autbentisch ift, fo laffen fich nicht unintereffante Rolgerungen baraus gieben. Einmal bestätigt es, was wir auch fonft zu bemerten mehrfach Gelegenheit hatten, daß auf Goethe's reizende Darftellung feines Berbaltniffes zu Friederifen gang befonders die Bezeichnung "Babrbeit und Dichtung" vaffe, bag er bier über Manches einen verfconernden Flor gebreitet. Er mochte über die "Laune des Berliebten", womit er vor ein paar Jahren ein Leipziger Rathchen fo febr geveinigt hatte, auch jest noch nicht gang Berr geworden fein; fo murbe fich wenigstens Friederifens Benehmen gegen ibn, wie es bier im Bedichte erscheint, und feine Stimmung, erklaren. Der batte Friederite, weil fie feine Unschluffigfeit, feinen innern Rampf bemertte, fich entschieden, die Initiative gur Auflösung des Berbaltniffes zu ergreifen? Dann zeigt fich ferner, wie wenig Goethe's

e. wenn er im Taumel ber Leibenschaft bichtete, jenes ibr fonft Rauberfiegel bes iconften Mages, bes garteften Gefcmades, und wie febr wir und ju freuen haben, daß er in ber Regel nachdem er fich aus der unruhigen Saft ber Leidenschaft, aus inteln Gabrung ber Empfindungen berausgegebeitet batte, Die ergriff und alsbann nur noch, wie Bilmar fagt, bas Gefühl idenschaft und ber Bergensunrube, in die reinfte Sarmonie molgen, burch die Tone bes Gedichtes leife bindurchbeben liek. Bir baben wiederholt bas Sefenbeimer Liederbuchlein genannt. or und nach eine Reibe Gedichte aus bemielben ausgeboben. jeint hier nun die geeignete Stelle, barüber bem Lefer etwas es mitzutheilen. 3m Jahre 1838 machte Aug. Stöber im iglmanach bon Chamiffo und Schwab vier Gedichte Goethe's ieberite befannt\*), wovon fich brei nicht in ber Sammlung oethe'iden Gedichte befinden: "Erwache, Friederite" \*\*). Das zulent angeführte Lied: "Ach, bift du fort" und bas be, welches dem Berbfte 1771 angeboren muß:

Ein grauer, trüber Morgen Bebedt mein liebes Feld; Im Rebel tief verborgen Liegt um mich her die Welt. D liebliche Fried'rike, Dürft' ich nach dir zurud! In einem deiner Blide Liegt Sonnenschein und Blud.

Der Baum, in dessen Rinde Mein Nam' bei beinem steht, Wird bleich vom rauhen Winde, Der gebe Lust verweht. Der Wiesen grüner Schimmer Wird trüb wie mein Gesicht, Sie seh'n die Sonne nimmer, Und ich Fried'rifen nicht.

Rochmals abgebruckt in Stbber's Schrift: "Der Dichter Leng und Frieson Sefenheim." (Bafet, 1842.) S. 111 ff.

Bald geh' ich in die Reben und herbste Trauben ein, Umher ist Alles Leben, Es sprudelt neuer Wein. Doch in der öben Laube Ach! benst' ich, mar' Sie hier! Ich brächt' ihr biese Traube, Und Sie — was gab' Sie mir? ian Epi ma im 150

Diefen Gebichten folgt als Rr. 4 eines, bas in ber Goeike fcben Gebichtsammlung in brei Gebichte gerlegt ift, mit ben Ueben fdriften: Friederite ("Jest fühlt ber Engel"), Ueber Zife ("Run fist ber Ritter an dem Orte") und Rach Sefen beim ("36 tomme balb, ihr goldnen Rinder"). Bie Stober uns berichtet. fanden fich biefe Gebichte im Befice von Sophie Brion, Die in Sabre 1838 noch als Greifin zu Riederbronn lebte. Die Driginglien waren ibr abbanden getommen; aber fie verficherte, Die Miichriften seien getreu. Abgeriffen fanden noch babei: "Es foliat mein Berg, gefdwind zu Pferbe!" (bis: "Sab ichläfrig aus bem Duft bervor") und : "Rleine Blumen, fleine Blatter." 3m folgenben Sabre veröffentlichte S. Döring in bem Bertchen: "Goethe in Krantfurt am Dain" nochmals die obigen Gebichte, ohne feine Quelle zu bezeichnen; mabricheinlich entlebnte er fie aus bem Dufenalmanach. Dann machte Fr. Laun im Sabre 1840 im Morgenblatte \*), mit Beziehung auf Rate's befannte Schrift: "Ballfabrt nach Sefenbeim" intereffante Mittbeilungen über Goethe's Gedichte an Friederite. Rate batte nach feinem Befuche in Sefenbeim noch weitere Erfundigungen burch einen feiner ebemgligen Ruborer. Berrn Diefen aufolge befaß Cophie Brion noch ein Rr., eingezogen. ganges Bandchen Gedichte, theils von Kriederitens Sand, theils von Goethe's balb bochft zierlicher, bald nachläffiger Sand gefdrie-Außerdem hatte Sophie wohl breifig Briefe Goethe's an bie Geliebte gehabt, fie aber verbrannt, weil "diefe Briefe fie ärgerten." Debrere, fagte fie, feien noch im Befite eines Reffen, bekaleichen ein Manuscript ber Mitschuldigen. Anderes und eine Uebersepung

<sup>9</sup> Mr. 213 ff.

des ganzen Offian von Goethe's Hand, waren ihr durch einen Pfarrer Spohr, dem sie es zum Abschreiben geliehen, unter nichtigen Borwänden zurückehalten worden. Aus jenem Bändchen nun wurden im Morgenblatte abermals die bereits von Stöber veröffentlichten Gedichte mitgetheilt, nebst einem neuen, mit der Ueberschrift: "Als ich in Saarbrücken war."

Endlich bat Freimund Pfeiffer im Sabre 1841 in einer befonbern Schrift: "Goethe's Friederite," als Anhang bas Sefenheimer Lieberbuch, und zwar viel vollständiger, als wir es bis dabin tannten, berausgegeben \*). Ginige Lieber rubren nicht von Goethe ber. fondern find Bolfelieder ("D Strafburg, o Strafburg, bu munderfcone Stadt", "Bom Bald bin ich tommen, wo's ftodfinfter ift", "Es wirbt ein schöner Anabe", "Frag' alle Befannte"). Dann entbalt die Bfeiffer'iche Sammlung außer ben früher von Stöber und Laun befannt gemachten Gedichten noch bas ichone "Mailied" (" Wie berrlich leuchtet mir bie Ratur"), ferner bas Gebicht, welches im Bot von Berlichingen, nach feiner alteften Geftalt, Liebetraut im erften Auftritte bes zweiten Actes zur Cither fingt ("Berg auf und Berg ab und Thal aus und Thal ein"), Billtommen und Abfoied ("Mir folug bas Berg, gefdwind zu Bferbe!"), bas Lied, von einem felbftgemalten Bande begleitet ("Rleine Blumen, fleine Blatter"), und vier bisher unbefannte Gedichte ("Du tuffeft beinen fleinen gund", "Bas nütt bie Rofe, wenn man fie nicht bricht", "Ach Chloe, von der fconen Linde" und "Das lette Roth am Simmel wich"). Pfeiffer will biefe Liedersammlung im Sahre 1838 in Sophien's Befit gefunden haben. Sierbei fällt es nun auf, daß Stöber zu berfelben Beit nur eine unvollftanbige Cobie, und Pfeiffer bas gange Driginalbandchen vorfand. Befag vielleicht Sophie eine Abschrift und bas Driginal zugleich, und wollte, burch die Erfahrungen mit dem Afarrer Spohr angftlich gemacht, letteres bem herrn Stöber nicht anvertrauen? Wir wollen aber auch eine andere Möglichkeit oder vielmehr Bahricheinlichkeit nicht berfdweigen, daß nämlich Bfeiffer fein Sefenheimer Liederbuch felbft Ausammengesett babe. Die Schrift, worin er es mittheilt, enthalt

<sup>9</sup> Abgedrudt in meinem Commentar ju Goethe's Gebichten I, G. 97 ff.

mancherlei Mpftisicationen, z. B. Briefe von Friederite, die augmantich fällig unächt find, ein angeblich von Goethe herrührendes franffe niel. sches Gedicht, das gleichfalls untergeschoben ift, fingirte Data Gotthe war scher Briefe u. s. w., so daß ein Zweifel an der Nechtheit seines Genheimer Liederbuches sehr nahe liegt\*).

Reinen Berdacht gegen seine Authenticität erregt ein kleinet EGebicht: "Auf einen Baum, im Bäldchen bei Sesenheim" \*\*), webes der oben erwähnte herr Kr. von Sophie Brion erhielt. Dickt wollte von der in Wahrheit und Dichtung vorsommenden "Friederbenstuhe", d. h. von diesem Namen nichts wissen. "Rachtigallwidel" habe man den Ort genannt, weil die Rachtigallen, wie die Bauern gesagt, so viel darin plärrten, daß man des Rachts kaum schlafen könne. Sie sprach besonders von vier schönen Buchen, die dort gestanden, mit oben in einander verschränkten Aesten, so daß sie ein Schuhdach gegen den Regen bildeten. Eines Tages habe man eine vom Schreiner besorgte Tasel mit den Namen vieler Freunde dort ausgehängt, und ganz zu unterst habe Goethe seinen Ramen geschrieben mit solgenden Bersen:

Dem himmel mach? entgegen Der Baum, ber Erbe Stolg. Ihr Wetter, Sturm' und Regen, Bericont das heilige holg! Und foll ein Rame verberben, So nehmt die obern in Acht! Es mag der Dichter flerben, Der diefen Reim aemacht \*\*\*.

Wir tommen noch mit ein paar Worte auf die oben beiläufig erwähnte Uebersepung von Offian von Goethe gurud. Dag er, nach

<sup>\*)</sup> Seitdem ich die obigen Bemerkungen uber Pfeiffer's Schrift in der ersten Auflage diefes Werts veröffentlicht habe, ift die Unachtheit jener Schrift und augleich des darin enthaltenen "Sesenheimer Lieberbuche" in dem von Derrig und mir herausgegebenen Archiv fur das Studium der neuern Sprachen und Literaturen burch D. Dunber nachaewiesen worden.

<sup>\*\*)</sup> Es ift in die neuesten Ausgaben von Goethe's fammtl. Werten aber gegangen; f. Ausg. in 40 Bon., Bb. 6, S. 63.

voo) lieber der Correctur erfahre ich, daß in einer eben erschienenen Schrift von Prof. Bergk in Freiburg noch zwei auf Friederike bezügliche Lieder mitget theilt find, die fic durch reine Empfindung und gefällige Speache ausgeichnen.

Sophien's Angabe, den Offian ganz übertragen, unterliegt einigem Zweifel. Bon dieser Arbeit, die ihn eine geraume Zeit in Anspruch genommen hätte, findet sich weder in Wahrheit und Dichtung, noch in dem, was sich aus jener Periode an Briesen und Papieren erhalten hat, eine Andeutung. Bohl aber steht es sest, daß die später in Werther's Leiden aufgenommene Uebertragung der Gesänge von Selma in ihrer ältesten Form der Sesenheimer Periode angehört und für Friederise angesertigt worden ist. Aug. Stöber hat sie in seiner Schrift "Der Dichter Lenz und Friederise von Sesenheim" aus Friederisen's Nachlasse und nach Goethe's Handschrift, mit Beibes haltung der Orthographie des Originals, abdrucken lassen. Sie weicht bedeutend von der spätern Gestalt ab, wie schon die Vergleischung des ersten Abschnittes zeigen kann, der ursprünglich so lautete\*):

"Stern der niedersinkenden Nacht! Schon ift bein Licht im Besten! Du hebest dein lodiges haupt aus beiner Wolke: ruhig wanbelst du über deinen hügel. Was siehst du nach der Ebene? Es ruhen
bie stürmischen Winde. Das Nurmeln der Ströme kommt aus der
Ferne. Brüllende Wellen klettern den entlegenen Felsen hinan. Die
Fliegen des Abends schweben auf ihren zarten Schwingen, das Summen ihres Zuges ift über dem Fels. Wonach blidst du, schönes Licht?
Aber du lächelst und gehst. Fahre wohl, du schweigender Strahl, daß

bas Licht in Diffian's Seele berauffteige."

Ein von Stöber seiner Schrift angehängtes Facfimile zeigt uns, mit wie zierlicher Sand Goethe diese Uebersetung für seine Geliebte aufgeschrieben, und läßt vermuthen, daß er keinen geringen Berth

auf fie gelegt habe.

Wie die Sesenheimer Liebersammlung und die Uebersetung der Gesange von Selma, so schließt fich auch das Märchen: "Die neue Relusine" an Goethe's Liebesverhältniß zu Friederiken an. Er trug es in der Sesenheimer Laube vor, und schrieb es erft in späterm Lebensalter nieder, um es in die Banderjahre aufzunehmen \*\*). Da er, was hier dem Barbier in den Rund gelegt ift, in Sesenheim ohne Zweisel in erfter Berson von sich selbst erzählte, so fällt es auf, daß er

<sup>\*)</sup> Bergl. Goethe's fammtl. Werke (Ausg. in 40 Bon.). Bb. 14, G. 133.
\*\*) G. Goethe's fammtl. Werke tansg. in 40 Bon.). Bb. 19, G. 36 fl. Goethe's Leben. 1.

einen Abenteurer zum Selden feines Marchens machte, ber ben Madden fo folochte Beariffe von ben Dlannern geben mußte. Goethe meint, bief Dlärchen verhalte fich jum neuen Baris, wie ungefähr ber Gungling gum Rnaben. In mancher Begiebung mag man Diefen Mut ipruch aelten laffen; aber ber Beld ber neuen Delufine erfcbeint bos nicht wie ber fortentwickelte Beld bes Anabenmarchens; ber Lettet verfprach etwas Größeres für die Jünglingsjahre. Gofchel bat aus Diefes Marchen zu beuten versucht\*), und namentlich einen innign Rusammenhang deffelben mit ber Grundidee bes Bilbelm Reifer nachweisen wollen. Allein wir wiffen, daß Goethe bergleichen Der tungen gang ablehnte. "Ich batte gar nicht anzugeben gewußt," fagt er ausdrücklich von der neuen Delufine, "wie ich auf den Ginfall ge tommen. In Gedanten mochte ich mich gern mit folden Spagen, obne weitere Beziehung, beschäftigen, und fo, glaube ich, follte es auch Inbern fein, wenn ich fie ergablte." So meifterhaft die Darftellung bie fes Marchens in ben Wanderjahren ift, fo meint boch Goethe, baß & damale, mundlich vorgetragen, von ungleich größerer Birfung gewehr fei. "Der Menfch," faut er, "ift eigentlich nur berufen, in ber Begenwart burch feine Berfonlichkeit zu wirken; Schreiben ift ein Diffbrauch bet Sprache, ftille für fich Lefen ein trauriges Surrogat ber Rebe." Dbne Ameifel wird der liebende Jungling im Reuer bes Ergablens, burd Die gespannte Theilnabme ber Borerinnen entzudt, manchen gludlichen Bug improvifirt haben, den Goethe fechsundbreißig Jahre fpater \*\*) nicht wieder aufzufrischen vermochte, wofür andererfeits bem mundliden Bortrage gewiß die ftreng tunftmäßige Kaffung ber fdriftlichen Darftellung abging. Goethe icheint mit biefem Marchen gang beforbere aufrieden gewesen au fein. "Daß eine gewiffe humoriftifche Unmuth," fdrieb er 1827, "aus ber Berbindung des Unmöglichen mit bem Gemeinen, bes Unerhörten mit bem Gewöhnlichen entipringen konne, bavon bat der Berfaffer ber neuen Melufine ein Rengnif m geben getrachtet. Er hutete fich aber ben Berfuch zu wiederholen, weil bas Unternehmen schwieriger ift, als man benft."

<sup>7)</sup> Bergl. G. 61 ff.

<sup>\*\*)</sup> Er schrieb 1807 die neue Melusine auf.

## Vierzehntes Capitel.

Bekanntschaft mit herder. Herder's Einwirkung auf Goethe. Interesse für die Bolkspoesse, für homer, Ossan, den Landprediger von Bakesield, Shakespeare. Abwendung von französischer Literatur und Sprache. Ansfänge des Gog von Berlichingen, Faust, Julius Casar. Dissertation. Promotion. Schöpflin, Roch, Oberlin. Interesse für Alterthümer. Ezecursionen. Abschiedsbesuch bei Friederiken. heimreise über Mannheim. Beiuch des Antikensacies.

Indem wir im vorigen Cavitel Goethe's Berhaltnif ju Frieberite von Sefenbeim und die baraus bervorgegangenen poctischen Broductionen im Ausammenbange au ffiggiren versuchten, berührten wir, um eine gerftudelte Darftellung zu vermeiben, ein gleichzeitig entftandenes, noch bedeutenderes Berbaltnif nur im Borbeigeben. Es ift die Berbindung mit Berber, worüber jest bas Rabere nachaubolen ift. Goethe's verfonliches Befanntwerden mit Berber fiel wahrscheinlich noch in ben September 1770. Aus bes Lektern Briefwechsel gebt bervor, daß er anfangs diefes Monats nach Stragburg fam, wo er über ein halbes Jahr, bis in ben April 1771, verweilte. Db Goethe ichon in ben erften Tagen von Berber's Anwesenheit mit ibm aufammentraf, läßt feine Ergablung nicht bestimmt ertennen; er fagt nur, daß feine Tifchgefellichaft, fobald fie von der Begenwart bes berühmten Mannes borte, großes Berlangen getragen, fich bemfelben zu nähern, und daß ibm biefes Glud zuerft gang unvermuthet und zufällig im Gafthofe zum Beift zu Theil geworden. Jebenfalls fand diefe erfte Begegnung por ber Operation ftatt, die Serber im Detober 1770 burch Lobftein in Strafburg wegen einer Augenfiftel vornehmen ließ; denn Goethe wohnte iener Overation bei und besuchte Berder'n fleißig die gange Beit ber Cur bindurch bis zu feinem Abschiede. Demnach drudt fich Goethe in Babrbeit und Dichtung nicht genau aus, wenn er von "wenigen Wochen" feines Rufammenlebens mit Berber fpricht.

Man darf unbedenklich behaupten, daß, die erften ganz unmeßbaren Eindrücke abgerechnet, die Goethe in der Kinderzeit von seinen Aeltern empfing, kein einziger von allen Menschen, mit denen er bisher zusammengetroffen, so tief und nachbaltig auf ibn einen

wirft babe, als Berber. Diefer war aber auch unftreitig bie bebentenbfte Berfonlichkeit, die ibm bis babin vorgetommen mar. Die Ratur hatte ihn nicht, wie Goethe'n, zum Schaffen genialer, unveraanalicher Runftwerte bestimmt, er trat in ber Geschichte ber Boefe nur als ein Bahn brechender, bas Berftandnig erfchliegender, bas Bewuftfein wedender Geift auf, aber ale folder auch fo groffartig. wie taum ein zweiter. Die ihm verliebene, burch bamann gefor berte, burch Somer's und Chatespeare's Berte genährte Kabigfeit. Die er ber Mitwelt eingeflößt und auf die Rachwelt vererbt bat, mar, wie Bilmar portrefflich erörtert bat, "die, fich an bas etgentbumliche, innerfte, edelfte Leben aller Rationen anzuschließen, bas eigen Innere biefen fremden Elementen liebend au eröffnen, fie au erfaffen, und in bas eigene Berg, in bas eigene Blut und Leben aufzunetmen; feine Kähigfeit mar ber Univerfalismus in ber großartigften, bamale noch bon teinem Menschen auf Erden erreichten, ja von feinem nur gedachten und begriffenen Beife." "Durch ibn murbe." fo fügt Bilmar an einer andern Stelle bingu, "bas, mas Rlopfied und Leffing begonnen, und Bieland nach feiner Art vorbereitet batte, ausgeführt und fo weit vollendet, daß es nunmehr nur eines Genies bedurfte, welches an lebensvollen Dichtergestalten biefe Bermählung bes beutschen Geiftes mit dem Geifte ber fremben Bolfer gur Dffenbarung und Wirklichkeit brachte," - und Diefer Genius mar Goethe.

Daß Goethe zu einem so großen Beruse ausersehen war, davon scheint herder damals keine Ahnung gehabt zu haben. In seinen Briefen aus Straßburg, so weit uns diese jest vorliegen, geschieht Goethe's keine Erwähnung; selbst in den Berichten von den langwierigen Leiden der Augencur, wobei Goethe ihm doch über so manche trübe Stunde getreulich hinweghalf, gedenkt er seiner mit keinem Borte\*). In späteren Briefen herder's gibt sich mitunter eine ftarke Berstimmung gegen Goethe kund; so nennt er ihn in einem Briefe an Mer d vom 17. Nov. 1772, mit undeutlicher Beziehung "einen elenden Wahrsager, Naturkenner und Beichendeuter," mit dem er es

þ

<sup>\*)</sup> Die jüngst erschienene Schrift "Aus Herber's Nachlaß" zeigt, daß Goethe aus Straßburg an ihn schrieb, und einen "Riesewurzder" zur Antworf erhielt, der "sein ganzes Ich erschütterte".

rum ber Mube werth balte, fo viele Borte zu wechseln, als ber aeagte Siob mit feinen Freunden, unter benen Goethe juft aulest imme . wie Elibu. Etwas früher fcbrieb er aus Budeburg an feine traut: "Goethe ift wirklich ein auter Mensch. nur etwas leicht nd fpagenmäßig, worüber er meine emigen Bormurfe gehabt at. Er war mitunter ber Ginzige, ber mich in Strafburg in meiner befangenschaft besuchte, und ben ich gern fab: auch glaube ich ibm, bne Lobrednerei, einige gute Gindrucke gegeben zu haben, die ein= tal wirtfam werden tonnen." Bu diefer Bertennung von Goethe's ober Bestimmung trug ohne 3meifel bas Berhalten beffelben bei. Ils ber Jungere, Anregungsbedurftige mar er bem reichen, angeaunten Freunde gegenüber empfänglich und paffit, 3mar behauptet t, gegen Berber besonders gutraulich gewesen gu fein; aber an einer ndern Stelle betennt er, ihm gerade bas Intereffe an Gegenftanden, ie ihn auf's Tieffte bewegten, wie an feinem Gos und Rauft, forgiltig verheimlicht zu haben. Rein Bunder, bag er armer erschien, 18 er wirklich mar.

Um fo imponirender mußte aber ber Gindruck fein. den Serer auf Goethe machte. Gine ungeheure Belesenheit rechtfertigte ben tamen "lebendige Bibliothet", ben man ihm ichon bamale gab; nd zwar hatte er in feinem grenzenlofen Biffeneburfte fich biefe fulle ber Renntniffe ficher und folgerecht angeeignet, mabrend Goethe, er fich auch in allerlei Gebieten umgefeben, nur bas feftgehalten atte, was ibm angeflogen mar. Berber überschaute ben bamaligen Stand ber Literatur, von welcher Goethe in feiner Grantfurter Ginamteit nur fparliche und gerftudelte Renntnig genommen. 5chriftsteller hatte Berber bereits durch feine Fragmente gur beutben Literatur (1767) und die fritischen Balber (1768) die Auftertsamkeit ber nation auf fich gezogen. Man ftaunte ben jungen Rann an, ber mit Geift und Gelehrsamkeit, in bem tubnen Tone er antiquarischen und Literaturbriefe, über die Rotabilitäten ber 5chriftstellerwelt Gericht hielt. Bas in Goethe nur als Ahnung blummerte, bas war in ibm zur hellen, wirkenden Ginficht geworen. Er ertannte, mit Samann, die Poefie ale die Mutterfprache er Bolter, ale ein inniges Bedurfnig, und zwar ale eines ber erften nd bochften Bedürfniffe bes menschlichen Geiftes an, und brang aus bie Radfehr von ber gemachten, conventionellen, tandelnt funft ber letten Sabrbunderte gur mabren, und nothwer alteften Beit. In ihm ftellte fich jener Sturm gegen al Schulgelehrsamfeit, jener Drang nach ber Entwickelung gen Menichen, jene Emancipation ber Empfindung und Le welche die mit ihm erft recht anhebende Genie-Beriode ch ren, gleichsam verkörpert bar. Wie jung er war, so bat icon die bedeutendften Erfahrungen durchlebt. Er batte wichtiges Lehr- und Bredigtamt zu Riga befleibet, und n liebt von Stadt und Gemeine, bennoch vom Gipfel bes taub zu allen Borfcblagen, unter Thranen Aller, die ibn weggegangen, weil ibm fein Genius unwiderfteblich gurie beine Jahre und blide in die Belt" \*). 3m 3. 1769 wa Rantes und Paris gereif't, um in einer neuen Welt ein ne zu beginnen. Auf der Geefahrt borthin brachen vollends, vinus fagt, "bie Damme, die ben Strom feiner inneren ? ten bisher noch gurudgehalten batten." Gin während ber führtes Tagebuch gibt das sprechendfte Zeugniß von der r ichen Simmelsfturmerei, bem mabrhaft Kauftischen Geifte bamale in Berber regte. Ru biefer ungeheuren Bewegung noch, als er in Strafburg antam, fo eben ber Aufruhr ge Die erfte ernfte Liebe in fein Gemuth marf. Es lakt fich be machtig ber Einblid in einen folden Geift auf Goethe wirl

Insbefondere für Goethe's Charafter war dieser Un herder eine zwar unbehagliche, aber wohlthätige Bildu Bir wiffen aus dem Frühern, wie sanst unser Zögling b bisher auch von den Menschen, die ihn umgaben, behande war. Die Liebenswürdigkeit seines Gemüthes, wenn er Stimmung war, seine Talente, sein gewinnendes, ja e Aeußere bestachen Jedermann, so daß selbst ältere Person seine Launen fügten. Ueberdieß herrschte seit der Zeit der tischen Dichter und der Bremer Beiträge unter den Lite wechselseitiges Loben und Schönthun, und so war auch Gernur in Kreise gekommen, wo dieses "Geltenlassen, G

<sup>\*)</sup> Brief von 1779.

Tragen" Sitte war. Jest wurde nun burch die Befannticaft mit Berber, ber bas Schimpfen und Schelten, welches er von Samann batte erbulben muffen, an feinen jungen Freunden wieder reichlich ubte. Alles was in Goethe von "Selbstgefälligfeit, Befpiegelungsluft, Stolz und Sochmuth" lag, einer febr barten Brufung ausge= In Berber's Gemuth, ber feine Rindheit und Jugend unter bem Drude ber Armuth und eines vebantifchen Schulzwanges verbrachte, batte fich ichon frube eine Reisbarteit, eine Bitterteit eingeprägt, die er nie gang ju bemeiftern vermochte. In Strafburg gab vollende bas Augenübel mit bem baraus entfpringenben Leiben feinem Biderfpruchsgeifte, feinem biffigen Sumor bas Uebergewicht. So fühlte fich Goethe taglich und ftunblich abgestoken und wieder angezogen; benn es tamen bazwifden Augenblide, mo Berber fich "allerliebst einnehmend" zeigte; und jederzeit waren feine Gefprache bebeutend und fvendeten freigebig die reichen Schape feines Geiftes Es war, wie Goethe felbst gesteht, ber erfte Zwiesvalt biefer Art, ben er in seinem Leben empfunden batte. Gewiß, eine Schule ber Selbftbeberrichung ift jenes Busammenfein mit Berder, dem "autmuthigen Bolterer", fur ihn geworden; aber bas Gefühl, daß bie= fer ibn oft vertannte, ibm oft Unrecht that, mochte auch einen ftillen, paffiven Trok in ibm unterhalten und fein Gelbftgefühl mehr nabren als ichwachen; und ungcachtet jener Brufungezeit finden wir fwater in Goethe noch immer einen etwas verzogenen Liebling ber Menfchen, wie bes Schidfals, wieber.

herber's Einflüsse waren zunächst mehr negativer Art. Er verleidete Goethe'n durch Spott und Satyre die kleinlichen, von seinem Bater überkommenen Liebhabereien, z. B. das Interesse an einer Siegelsammlung, die er größtentheils durch den correspondenzreichen Hauskreund zusammengebracht hatte. Besonders mußte Goethe wegen seiner Freude an Ovid's Metamorphosen den strengsten Tadel ersahren; es ward diesen Dichtungen Originalität und unmittelbare Wahrheit abgesprochen und eine manierirte Darstellung zur Last gezlegt, wie sie von einem Uebercultivirten nur erwartet werden könne. Eben so wurde der Kunstenthusiasmus, den Goethe für die, in der Oresdener Gallerie besindlichen Werte des Domenico Feit vereine, in einem improvisirten Spottgedichte verböhnt. Unter seinen poetle

schen Ibealen raumte Herber mit schonungsloser Aritit auf; er zerriß den Borhang, der Goethe'n die Armuth der deutschen Literatur verdeckte; nur wenige bedeutende Sterne ließ er an dem vaterländlichen himmel stehen, die übrigen behandelte er sämmtlich wie vorübersahrende Sternschunppen. Ja, was Goethe von sich selbst hoffte und wähnte, verkümmerte er ihm so sehr, daß dieser an seinen Fähige

feiten zu verzweifeln begann.

Andererfeits icuttelte er ibn aber wieder fraftiger auf. als er ibn gebeugt batte, und rif ibn auf ben berrlich breiten Beg mit fort, ben er felbft zu burchwandeln geneigt mar. Er wies Goethe's auf Swift und Samann bin; er ließ ibm die Bibel, bas Lieblingsbuch feiner Rindheit und Jugend, in einem neuen Lichte erscheinen, er zeigte ibm an ber bebraifchen Dichtfunft und an ben Bolteliedem, daß die Boefie eine Belt= und Bolfergabe fei, nicht ein Brivat-Erbtheil einiger feinen, gebilbeten Manner. Befonders bas Lette, Die Wiedereinsepung ber fo lange verkannten und verachteten Bolts-Dichtung in ibre Rechte, war für Goethe's Boefie, namentlich fit feine Lurit, von den größten Folgen. Wie lebendig er bier in Berber's Geift und Absichten einging, bas zeigen fo manche lprifche und balladenartige Gedichte ber folgenden Jahre, die mit dem Bolfeliede in der innigften Bermandtschaft fteben, ja jum Theil fich baraus entwidelt haben. Noch ungebrudte Briefe \*) Goethe's, nach Budeburg an Berder gefdrieben , enthalten Beweife, daß Berder's Mufforderung, "die Ueberlieferungen der Boltspoeffe im Elfaß aufzusuden," bei ibm auf ben empfänglichften Boben fiel. In einem Briefe, womit er eine Sammlung von Bolfeliebern begleitet, beißt es: "36 habe noch aus Elfaß zwölf Lieber mitgebracht, die ich auf meinen Streifereien aus ben Reblen ber alten Mutterchens aufgehafcht habe. Ein Glud, denn ihre Entel fingen alle : 3ch liebte nur Ismenen. Sie waren Ihnen allein bestimmt, fo dag ich meinen besten Gefellen feine Abschrift auf's dringenofte Bitten erlaubt habe. 3ch will mich nicht aufhalten, etwas von ihrer Fürtrefflichkeit, noch von bem Unterichiede ihres Werthes zu fagen. Aber ich habe fie bisher als einen

D Jüngst verbstentlicht in der Schrift: "Aus Derder's Rachlass" heraus.
won D. Dünger und F. G. v. Derder. Hd. L.

at an meinem Bergen getragen; alle Madchen, bie Gnabe bor en Augen finden wollen, muffen fie lernen und fingen; meine wefter foll Ihnen die Melodieen, die wir haben (find NB. die 1 Melodicen, wie fie Gott erschaffen bat), fie foll fie Ihnen abiben u. f. w." Daß biefes von Berder gewedte Intereffe fur bie 'svoefie auch bei Goethe nicht auf die beimathlichen Lieder beintt blieb, davon bieten die oben genannten Ephemeriden mehr-Bir finden bort die "Ancient Scottish Poems," usgegeben von G. Bannatyne, jur Lecture angemerft, befglei= eine gange Reibe Bucher gur Stalbifden Literatur (Berte von es, Worm, Bartholin, Saro Grammaticus, die Edda u. A.). fogar "Stenders Lettische Grammatif", Die Goethe ficher nur bem Grunde zu ftudiren, fich vornahm, weil ihm burch Berber Bettifche Bolfspoefie bochlich gerühmt worden war. Es fcheint, überhaupt Goethe's Betheiligung an des Freundes Bolfeliebernlung ftarter mar, als man gewöhnlich annimmt. In feinem rmabnten Briefe an Berber beift es: "Bon Celtifchen, Galli-: Sachen foll nächstens Etwas folgen; es fehlen mir noch gewiffe jer, bie ich bald friegen muß."

Es war natürlich, daß Berber, der damals ichon in den friti-: Balbern feiner Nation ben Somer an's Berg gelegt, und ibr innere Berftandniß feiner Berte geöffnet batte , Goethe'n in fei-Enthufiasmus für Diefelben bineinzureifen fuchte. Go fanden ibn benn auch oben ichon in Sefenbeim mit ber Lecture Somer's Driginal beschäftigt; und ein Brief Berber's an Merd, aus bem 772, gibt gleichfalls Reugniß von diefen Studien: "Goethe Somer," fagt er, "in Strafburg zu lefen an, und alle Belben en bei ihm fo fcon, groß und frei matende Storche; er ftebt allemal por, wenn ich an eine fo recht ehrliche Stelle fomme, ba Ultvater über seine Leier fiebt (wenn er feben konnte) und in feiansebnlichen Bart lächelt." Bon langer Dauer icheint biefe Betigung mit homer nicht gewesen zu fein; und baran mochten Theil die Schwierigkeiten Schuld fein, die Goethe im Berftebes Griechischen fand; benn feine Renntniffe biefer Sprache erten fich früher, wie er felbft geftebt, nicht über das neue Teftament hinaus \*). Ein tieferer Grund lag aber darin, daß homer noch nicht in seine damalige Entwidelungsftuse paßte. Sein Geschung afür's Gothische, seine hinneigung zu Diffian, seine Gewöhnung an Shakespeare und deffen individuelle Wahrheit ließen ihm, wie Gewinus sagt, "den alten Dichter noch immer in einem Lichte von perpoetischem Pathos erscheinen." Erft in Italien sollte ihm diese zu einem lebendigen Worte werden.

Dit warmerm und tauernderm Intereffe erariff er ben Difian und überfente, wie uns icon befannt ift, baraus Giniges für feine Bricberite. Bie feine Begeisterung für diefe Dichtung, fo verfchlang fich auch die für Goldimith's Landprediger von Batefielb auf's Innigfte mit bem Gefenheimer Liebesverhaltniffe. Alls er ibn im Saufe des Landpredigere Brion vorlas, mar eine fille Seiterfeit auf den Gefichtern ber Buborer zu lefen; man erblidte fich in einem Spiegel, der feinesweges verhäßlichte, und empfand fich unter Geiftes= und Gefühlsvermandten. Berder mar es wieder, dem Goethe bie Bekanntichaft mit Diefem Dichter zu banten hatte. Jener fchwarmte für das Wert und pries es Jedermann als "eines ber fconften Bider an, die in einer Sprache eriftiren." - "3ch mache es beinabe," fdrieb er aus Strafburg, "mit meinem Landprediger von Bafefielb. wie jener ehrliche Mann, ber alle Leute fragte: Saben Sie ben Bropheten Baruch gelesen? Er ift von Seiten ber Laune, ber Charattere, des Lebrreichen und Rübrenden ein mabres Buch ber Menfcbbeit."

Eben so trug herber das Seinige dazu bei, daß Shatespeare der Abgott Goethe's und seiner Gesellen ward, deren Rreis sich gegen das Ende der Strafburger Beriode noch durch einen eben so seltsamen, als talentvollen jungen Mann, Ramens Leng \*\*), erweiterte. Wie es bibelfeste Männer gibt, erzählte Goethe felbft, so

<sup>\*)</sup> Die Ephemeriden zeigen feine Spuren vom Studium bes Briechilden außer einzelnen Griechifden Ausbruden in ausgehobenen Stellen lateinischer Austrucken und einem Citat, wornach er fich für bas Lexikon bes Befychius interefifirt zu haben icheint.

<sup>\*\*)</sup> Raberes über ihn im zweiten Theile, wo er zu Goethe in ein bedeuten beres Berhaltniß tritt. Dort wird auch noch von einem andern Mitgliede ba. Gtrafburger Arcifes , von Wagner, die Rebe fein.

befestigte fich biese Societät nach und nach in Shakesveare, bilbe bie Tugenden und Dlangel feiner Beit, mit benen er une befani macht, in ihren Gefprachen nach, ergogte fich bochlich an feine Quibbles und Clowns, und wetteiferte mit ibm burch lebersebur berfelben, ja burch originalen Muthwillen. Goethe ging bierin 2 Ien poran: bei ben Alugelichlägen bes verwandten Genius regten fi Die Fittige des feinigen. Er befannte freudig, daß ein Boberes üb ibm fcwebe, und fein unbearengter Enthufiasmus theilte fich be Uebrigen mit. Ru einer mabren Shatefpegromanie gesteigert ericheit Diefer Enthufiasmus in Lengen's Unmerfungen über's Theater, a welche Goethe felbit als auf einen lebendigen Abbruck ber Unterhaltur gen jenes Rreifes binweif't. "Sier wird der große Brite als b fühnfte Genius bestaunt, der Erde und himmel aufwühlt, um Aie brude zu den ihm guftromenden Gedanten gu finden, beffen Rigure vom Ronige bis zum Bobel überall, auch unter bem Reifrode, Det fchen feien, die warmes Blut im fchlagenden Bergen trugen ur Tigelnder Galle in ichalthaften Scherzen Luft machten, feine Bapeur fennten, nicht in mußigen Formularen binfturben, nichts von de tödtenden Boblftande mußten! Nach Chafespeare's Beispiel, fo mit in jener formlofen, bier lacherlich übertriebenen Sprachweise Be ber's gelehrt, foll bas Individuelle im Schaufpiele dominiren, b charafteriftische und Carricaturmaler gilt gehnmal bober ale ber ibei lifche. Alles, mas Ariftoteles fagt, ift nichts; die Sandlungen fir in der Tragodie um der Berfon willen ba; bier gilt der Grundfat fabula est una, si circa unum sit."

Richt minder deutlich, und für uns noch intereffanter sprie sich der Geist jenes Gesellschaftskreises in einer von Otto Jahn ve öffentlichten Expectoration Goethe's über Shakespeare aus, die die Mitglieder des Kreises gerichtet war: "Roch zur Zeit," heißt darin, "habe ich wenig über Shakespeare gedacht; — geahnt, er pfunden, wenn's hoch kam, ist das Höchke, wohin ich es habe bri gen können. Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich a Zeitlebens ihm eigen; und wie ich mit dem ersten Stücke sertig we stand ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand das Gestin einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich sühlte aus & Leite meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert — Ich

mir neu, unbefannt, und bas ungewohnte Licht machte mir Augenichmergen. Rach und nach lernte ich feben und, Dant fei meinen erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, mas ich aemonnen babe. 3ch zweifelte feinen Augenblid bem regelmäßigen Theater au entfagen. Es fcbien mir die Ginheit bes Dris fo fertermäßig angftlich, die Ginbeiten der Sandlung und der Reit laftige Feffeln unferer Ginbilbungefraft; ich fprang in Die freie Luft, und fublte erft, daß ich Sande und Ruge batte. Und jego, da ich febe, wie viel Unrecht mir die Berrn ber Regel in ihrem Loch angethan haben, wie viel freie Seelen noch brinnen fich frummen, mare mir mein ben geborften, wenn ich ihnen nicht gebbe angefündigt batte, und nicht täglich fuchte ihre Thurme gusammenguschlagen . . . Shatespeare's Theater ift ein iconer Raritätentaften, in bem die Geschichte ber Belt por unfern Augen an dem unfichtbaren Raden ber Reit porüberwallet. Seine Plane find, nach bem gemeinen Styl zu reben, feine Blane; aber feine Stude breben fich alle um ben gebeimen Buntt (ben noch fein Philosoph gesehen und bestimmt bat), in bem bas Gigenthumliche unfere Ich's, Die pratendirte Freiheit unfers Bollens, mit bem nothwendigen Gang bes Gangen aufammenftoft. Unfer verdorbener Geschmad aber umnehelt bergeftalt unfere Mugen, baß wir faft eine neue Schopfung nothig batten, uns aus biefer Kinfterniß zu entwideln. Alle Frangofen und angeftedte Deutsche, felbft Wieland, baben fich bei diefer Gelegenheit wenig Ehre gemacht. Boltaire, ber von jeber Brofeffion machte, alle Dajeftat ju läftern, bat fich auch bier als ein achter Therfit bewiesen. Bare ich Ulpffes, er follte feinen Ruden unter meinem Scepter pergerren! Die meiften von diesen flogen fich besonders an feinen Charafteren an. Und ich rufe: Ratur, Ratur! nichts fo Ratur, als Shatefpeare's Menfchen!"

"Da hab' ich fie alle über'm Sals. Laßt mir Luft, daß ich reden kann! Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in colossalischer Größe; darin liegt es, daß wir unsere Brüder verkennen; und dann belebte er fie mit dem Hauche seines Geistes; er redet aus allen, und man erkennt ihre Berwandtschaft. — Und was will sich unser Jahrhundert untersteben, von Natur zu urtheilen? Wo sollen wir sie her

tennen, die wir von Jugend auf Alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an Andern sehen? Ich schame mich oft vor Shakespeare; denn es kommt manchmal vor, daß ich beim ersten Blick denke: das hätt' ich anders gemacht; hintendrein erkenne ich, daß ich ein armer Sünder bin, daß aus Shakespeare die Natur weissagt, und daß meine Menschen Seisenblasen sind, von Romanengrillen aufgestrieben. "

"Und nun zum Schluß, ob ich gleich noch nicht angefangen habe. Das, was eble Philosophen von der Welt gesagt haben, gilt auch von Shakespeare: das, was wir bos nennen, ift nur die andere Seite vom Guten, die so nothwendig zu seiner Existenz und in das Ganze gehört, als zona torrida brennen und Lappland einfrieren muß, daß es einen gemäßigten himmelsstrich gebe. Er führt uns durch die ganze Welt; aber wir verzärtelte, unersahrene Menschen schein bei jeder fremden heuschrecke, die uns begegnet: herr, er will uns fressen! — Auf, meine herren, trompeten Sie mir alle edlen Seelen aus dem Elystum des sogenannten guten Geschmads, wo sie schlastrunken in langweiliger Dämmerung halb sind, halb nicht sind, Leidenschaften im herzen und kein Mark in den Knochen haben, und, weil sie nicht müde genug sind, zu ruhen, und doch zu faul sind um thätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrten= und Lorbeergebüschen verschlendern und vergähnen."

Indem so in Goethe's Gesellschaftskreise nichts gelten sollte, als Wahrheit, Natur, aufrichtige Empfindung, Geradheit, Derbheit, mußte man sich von der französischen Literatur und überhaupt von französischer Art und Sitte, wenn diese gleich durch den Ort so nahe gelegt wurden, mit jedem Tage mehr abwenden. Die Literatur der Encyslopädisten erschien den jugendfrohen Gesellen abgelebt, greisenhast, übercomplicirt; es war ihnen, wenn sie einen Band ihres ungeheuren Wertes aufschlugen, nicht anders zu Muthe, als ob sie zwischen unzähligen schnarrenden und rasselnden Spuhlen und Wesbestichen einer großen Fabrik einhergingen. Bücher, wie Holdach's Système de la nature kamen ihnen "so grau, so chimärisch, so todtenhast vor, daß sie vor ihnen, wie vor Gespenstern schauderten;" sie wurden dadurch aller Philosophie, besonders aber der Metadhost, gram, und warfen sich um so leidenschaftlicher auf & ledendige Wie

sen, Ersahren, Thun und Dichten hin. Boltaire war ihnen ein altes eigenwilliges Rind; sein unermüdliches Fortarbeiten betrachtet man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters. Goethe'n hatte a besonders durch sein Bekämpsen der heiligen Schriften manche unangenehme Empfindung erregt. Indes mußte man sich doch gestehen, daß auch unter den Franzosen sich hier und da ein neuer, frischen Geist regte. Roufseau und Diderot stellten sich der Berschrobenheit der gesellschaftlichen Berhältnisse entgegen und drängten in Beben und Aunst zum Natürlichen zurud. Der Schauspieler Aufresue, der in jener Zeit nach Straßburg kam, machte in seinem tragischen Spiele Opposition gegen den alten, seierlichen, vornehmen Stplund erschien mit der wahrsten, natürlichsten Würde auf der Bühne.

Wie fich Gothe an ber Grenze Frankreichs von ber frangofiichen Literatur losfagte, fo marb er auch in Strafbura ber frangöfifchen Sprache untreu, beren grundliche Erlernung boch bet Bauptzwed mar, welcher ibn biefe Stadt vor anderen Sochichulen batte mablen laffen. Die Ephemeriden zeugen zwar noch von mannichfacher frangofischer Lecture, es finden fich barin Stellen aus Sully's Memoiren, aus de Thou, Malebranche, Montesquieu, Boltaire, Rouffcau u. A., ferner ein Couplet aus bem Mercure be France, auch Bemerfungen in frangofischer Sprache, Die nicht aus Buchern ausgehoben, fondern von Goethe felbit zu eigener Uebung im Frangofischen gemacht zu sein fcheinen. Aber einzelne Rotigen beuten auch schon auf die fich bilbende Ueberzeugung bin, baf alle Bemühungen eines Fremden, fich vollkommen frangofisch auszubruden, erfolglos bleiben mußten. "Wer in einer fremben Sprache fchreibt oder bichtet," heißt es S. 15 des Tagebuchs, "ift wie Giner, ber in einem fremden Saufe wohnt." Goethe mochte mobl fublen, daß die stereotypen Ausbrucksformen, die glatten, abgezirkelten Benbungen ber frangofischen Sprache feine Gefäße werben tonnten fur bie fprudelnde Fulle von Gedanten, Empfindungen, Abnungen eines jungen Geschlechts, das eine neue Beriode der Literatur berbeignfilren berufen war; und mahrscheinlich in diefem Sinne nahm er in den Ephemeriden folgende Sentenz aus Malebranche auf: »Quand on parle comme les autres et selon les idées vulgaires, on ne dit pas toujours ce que l'on pense." Der Eigenfinn, womit rie Arangofen, an der bertommlichen Redemeife baftend, jede leife Ebweichung bavon in ber Sprache bes Fremblings amar nicht zu beachen, aber zu verbeffern pflegen, mußte ibm boppelt läftig fallen, Da er fein Frangofifch aus alten und neuen Schriftstellern, aus bem Umagnae mit Bedienten, Rammerdienern und Schildmachen, aus ben Bortragen von Schaufpielern und frangofischen reformirten Geiftlichen gesammelt batte, und fo ein recht buntschediges Idiom redete, meldes auf iedem Schritt und Tritt einen gebildeten Frangofen gum Rabel aufforderte. Go tam er benn gulett gu bem Entschluffe, Die frangofifche Sprache ganglich abzulehnen, und fich mehr als bisher mit Gewalt und Ernft der Muttersprache zu widmen. Entschluffe zeugen denn auch die vier legten Blatter der Ephemeriden, welche die auf's Deutsche gerichtete Aufmerksamkeit bis in's einzelne Lexifalische veranschaulichen. Es erhellt baraus, bag er bamals Dietrich's von Stade Erflarung beutscher Borter las, und die Aufgeichnung einer Reihe von elfaffifchen Ausdruden beweift fein Intereffe für die Landesmundart.

Auf eine gangliche Abwendung von der frangonichen Boefie beuten auch die drei bramatischen Arbeiten, beren Grundlinien ober pielmehr embryonische Unfage in die Strafburger Beriode fallen : Bos von Berlichingen, Sauft und Julius Cafar. Rament= lich bing die Conception des Bog auf's Engfte gufammen mit feiner burch die nabere Unschauung des frangofischen Wefens gesteigerten Achtung und Reigung für beutiche Sinnesart, bann aber auch mit ber wachsenden Borliebe für die mittleren Reiten unserer Geschichte, bie besonders in feinem Studium des ehrwürdigen Münftergebaudes reiche Rabrung fand, mit feiner "Berüberwendung vom biftorifchen, vergamentenen, in Bertommen und Gelebrfamfeit verdunkelten und behinderten Rechte jum natürlichen, urfprünglichen, in That und Mitgefühl beglaubigten\*)," und was die Form im weiteften Sinne betrifft, mit feiner Begeifterung für Chatipeare's Boefie. Dag in Strafburg icon Etwas von Gon aufgeschrieben wurde, ift nicht mabricheinlich. Bir durfen es indeffen unbedenklich mit diefem dramatischen Blane in Berbindung bringen, wenn wir Goethe in ben

<sup>\*)</sup> A. SABU a. a. D. S. 136.

Cphemeriben beschäftigt finden, in der deutschen Geschichte ben le' fprung der Selbsthilfe zwischen den Reichsgliedern, die Grundung freier Städte und ihr Berhältniß zu den Rittern u. bgl. aufzwichen \*).

Für ben & auft hatte fich gleichfalls nach Goethe's eigenem Berichte icon in Strafburg ein tiefes Intereffe bei ibm eingemugelt. "Die bedeutende Buppenfpielfabel," fagt er, "flang und fummte gar vieltonia in mir wieder. Auch ich batte mich in allem Wiffen umbergetrieben, und war fruh genug auf die Gitelteit beffelben bingewiesen worden. 3ch hatte es auch im Leben auf allerlei Beife verfucht, und war immer unbefriedigter und gequalter gurud. gefommen. Run trug ich biefe Dinge, fo wie manche andere, mit mir berum, und eraonte mich baran in einsamen Stunden, obne ieboch etwas davon aufzuschreiben." Dit diefem Intereffe fand obne Ameifel auch die Lecture magischer und mpftischer Schriften im Bufammenbange, worauf, wie une bereits befannt ift, die Enbemeriden bindeuten. Denn "wenngleich," wie A. Scholl richtig bemertt, "auf folde Stoffe feine medicinische Liebhaberei, fein theologisches Beburfnig und die Art Bhilosophie, womit er diefen Richtungen eine gewiffe Ginheit gab, ibn binführten, fo waren es auch gerabe biefe Reigungen, Die ibn gum Dichten eines Fauft befähigten, ja biefes Dichten war für diefelben der volltommenere Abichluß, ben feine Bhilosophie nicht erreichte; und sobald es jur Abficht geworden mar, mußte es iene Stoffe fich ju Gebrauch ober Borübung in größerer Ausdebnung, ale ber eigene Gemuthebedarf beifchte, berangieben. Es war nothig, die Borftellungswelt des Zaubers, des Aberglaubens, ber Damonologie und der bier fich ihr verfnupfenden, bort entgegenstellenden driftlichen Doftit fich geläufig ju machen. Die Begenfäge von Borurtheil und Rritit, Glauben und Ameifel, wie wir fie für alle Bedankenfreise bes Studirenden neben und burch einander gestellt faben, geborten beide gleich febr in einen Rauft."

Bon dem Blane, Cafar zum helben eines Drama's zu machen, tannten wir, bevor Scholl die Ephemeriden veröffentlichte, nur

<sup>\*)</sup> Sool S. 136 f. — Eine nähere Betrachtung des Gbh wird im wir ten Theile dieser Schrift solgen.

Spuren aus fpateren Sabren. In einem Briefe Goethe's an ben Conful Schönborn in Algier vom 1. Juni 1774 beifit es: "Roch einige Blane zu großen Drama's babe ich erfunden. b. b. bas intereffante Detail bagu in ber Ratur gefunden, und in meinem Bergen. Mein Cafar, ber euch nicht freuen wird, icheint fich auch zu bilben." Er trug, wie es icheint, ben Gedanten noch mehrere Sabre mit fich berum. Benigstens enthält bas Theater=Journal für Deutschland vom Sabre 1777 eine Brobe von einem Drama Cafar, von Reifiner, welches ber Berfaffer unvollendet gelaffen, weil er borte, bag Goethe benfelben Gegenstand bearbeite. Aus den Epbemeriden feben wir jest, daß Goethe icon in Strafburg mit dem Plane umging, und wir finden foaar von biefem unausgeführt gebliebenen Stude bestimmtere Spuren, ale von den wirklich gewordenen Got und Fauft. "Auf den letten Seiten des Tagebuches begegnen uns einige Beilen, welche bem Drama Cafar zugedacht waren. Sie athmen fo giemlich den Sturm= und Drangftpl. Bom Blane verrathen fie, bag er nicht minder weitschichtig und episch-bramatisch angelegt war, als ber nachft ausgeführte des Gog. Man follte den Belben ichon in feiner bedrängten Jugend feben, ba er, von Kamilie gum Unbange bes Marius geborig, von beffen Befteger Gulla am Leben bedrobt, allmälig mit Borficht und Rühnheit fich unter biefem Tyrannen ber= aufarbeitete. Bompejus follte gleichfalls, wie es fcheint, mit Sulla, bem er zu seinem Parteiflege verholfen batte, und nun unter ibm fich hob, im Bordergrunde fteben, bis fich, nach dem Tode des Dicta= tore, Cafar mit ibm verband, um erft neben, dann über ibn gu ftei= gen \*). Ale Belege bes bier Gefagten konnen folgende auf bem letten Blatte der Ephemeriden mit flüchtiger Sand bingeworfene Bruchflücke bienen :

"B.(ompejus?) — Sie haffen bich von Bergen.

Sylla. Wenn fie nur erkennen, was ich bin; bas Uebrige fteht bei ihnen, Liebe und Sag."

<sup>&</sup>quot;) A. Sobii a. a. D. S. 138 f.

"Es ift etwas Berfluchtes, wenn so ein Junge neben einem auswächst, von dem man in allen Gliedern spürt, daß er einem über'n Ropf wachsen wird. Sylla."

"Er ift ein Sakermentskerl. Er kann so zur rechten Zeit respectuos und fillschweigend dasteben und horchen, und zur rechten Zeit die Augen niederschlagen und bedeutend mit dem Kopfe nicken."

"Cafar. Du weißt, ich bin Alles gleich mube, und das Lob am ersten und die Rachgiebigkeit. Ja, Servius, ein braver Mann zu werden und zu bleiben, wünsch' ich mir bis an's Ende große, ebrenwerthe Keinde."

"So lange ich lebe , follen bie Richtswürdigen gittern, und fie follen bas herz nicht haben , auf meinem Grabe fich zu freuen."

Nichts kann uns eine größere Borftellung geben von der Beite und Fülle der Welt, die sich damals in Goethe's Bruft bewegte, als wenn wir bedenken, daß drei Sujets, wie Fauft, Gög und Casar neben einander in seinem Geiste sich entwicklten. Wenn das erste einen universellen Charakter hatte, und die Keime zu einer Gesammttragödie des Menschen enthielt, so beschäftigten sich die beiden anderen mit zwei Hauptseiten des Gesellschafts- und Culturlebens, mit Freiheit und Herrschaft. Schöll meint, es erkläre sich leicht, warum Casar nicht, wie die beiden gleichzeitigen Dramenentwürse, zur Ausbildung gelangt sei, dieser Gegenstand sei lange nicht mit so tiesen Fasern als zene beiden in Goethe's eigene Geistesentwicklung verschen gewesen. Aber einem Geiste, wie dem seinigen, ist die Idee

ber Herrschaft eingeboren, und er mußte mit einem Cäsar sich noch verwandter fühlen, als mit jenem "roben, wohlmeinenden Selbsthelser in wilder, anarchischer Zeit." Man denke nur an sein Interesse für Mahomet, als erobernden, Staaten und Opnastieen stiftenden Religionsgründer, und an seine Borliebe für Rapoleon. Zedenfalls haben wir es zu bedauern, daß Goethe jenen Stoff unausgeführt gelassen; es hätten sich in dieser Dichtung wahrscheinlich Seiten seines Wesens hervorgekehrt, die nun keinen vollen Ausdruck gefunden haben, und von denen Mancher vielleicht nicht sehr erbaut worden wäre, wie er ja auch an Schönborn schreibt, daß sein Cäsar ihn nicht freuen werde.

Unter fo mannichfachen Intereffen, Anregungen und Beschäftis gungen vernachläffigte Goethe boch nicht gang feine Borbereitung gur Promotion, wenn er fie gleich als eine Rebenfache behandelte. Für das Examen hatte er, wie wir wiffen, fcon frube geforgt, aber auch für die Differtation legte er fich bei Reiten Collectaneen an, und begann fpateftens im Berbfte 1770 baran ju arbeiten benn in einem Briefe an Engelbach vom 10. September 1770 beift es: "Alle Jungen in der Stadt verfertigen Drachen, und ic poffle par compagnie an meiner Disputation." Indef ließ er dief Arbeiten fallen, ba er flug genug war, bald ju feben, "daß, ut eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und anhaltender Fleiß erforderlich fei, ja daß man nicht einmal ein folches Besondere mit Glud vollführen werde, wenn man nicht im Gangen, wo nicht Meifter, doch wenigstens Altgefelle fei." Seine Freunde gaben ihm nun ben Rath, über Thefes ftatt über einen Tractat gu Disputiren, was in Strafburg nichts Ungewöhnliches fei; allein fein Bater, bem er barüber fdrieb, erflärte fich bamit nicht einverftanben. Co war benn Goethe genothigt, fich auf etwas Allgemeines ju berfen, und mablte bas Thema: "daß der Gefeggeber nicht allein berechtigt, fondern verpflichtet fet, einen gewiffen Gultus feftaufeten, von welchem fich weder die Beiftlichkeit noch die Laten losfagen burften." eine Bebauptung, die er theils raisonnirend, theils biftorisch

<sup>\*)</sup> Ecit S. 47.

zu beweisen fuchte. In ber Gelbftbiographie beift es, er babe diefe Arbeit, weil er mit ber Rirchengeschichte schon von fruber ber giemlich vertraut war, fast gang aus fich felbft icopfen tonnen. Indes beuten bie Ephemeriben auf mehrfache Lecture bin, welche mit feiner Differtation im Busammenbange zu fteben fcheint; fo finden fich Citate aus ben Borlefungen über Schiller's tanonifches Recht von Lepfer, ben er auch in ber Gelbftbiographie "zum Borbilde" gewählt zu baben betennt, aus Dosbeim's Rirchengeschichte, aus Schulting's Bergleichung mofgifcher und romifcher Gefete, aus ber Bafeler Reformationsordnung u. a. Abnichtlich ging er bei ber Bebandlung be Gegenstandes im Sinne eines fuhnen Brotestanten zu Bertet weil er, bei feiner Abneigung gegen ben Drud feiner Sachen, nichts lebhafter munichte, als daß die Schrift nicht die Cenfur der Facultat paffiren möchte. Bum großen Berbruffe feines Baters, ber fich mit ber Arbeit febr gufrieden bezeugt batte, ging jener Bunfch in Erfullung. Der Decan erflarte nach vielen Lobeserbebungen , baf es nicht rathlich fei, die Schrift als akademische Differtation bekannt zu machen, und forderte Goethe'n auf, über Thefes zu disputiren \*).

Die Promotion erfolgte am 6. August 1771. Rach den Mittheilungen aus Böttiger's Nachlasse \*\*) war Lerse Respondent, und trieb Goethe'n so in die Enge, daß dieser deutsch ansing: "Ich glaube, Bruder, du willst an mir zum Hestor werden!" Als Lerse merkte, daß dem Decan der Spaß zu arg wurde, schloß er mit einem seingedrechselten Complimente, und die Sache hatte damit ihr Bewenden. Einem Briese zusolge, den Goethe nach der Universitätszeit aus Franksurt an Salzmann richtete, muß er bei der Promotion nur den Grad eines Licentiaten (licencié en droit) erlangt haben. "Lieber Mann," so beginnt das Schreiben, "der Pedell hat schon Answort: Rein, der Bries kam ctwas zur ungelegenen Zeit, und auch das Ceremoniel weggerechnet, ist mir's vergangen, Doctor zu sein. Ich hab' so satt am Licentiaten, so satt an aller Praxis, daß ich

<sup>\*)</sup> Sie find abgebrudt in hirzel's "Fragmenten aus einer Goethe-Bibliothel". S. 4 ff.

<sup>64)</sup> Literar. Bustande und Beitgenossen, G. 60. Indes mimmelt die Schrift gerade an dieser Stelle besonders von nachweislichen Irrihumern.

höchstens nur des Scheines wegen meine Schuldigkeit thue, und in Deutschland haben beide Gradus gleichen Werth. Ich danke Ihnen für Ihre Borsorge; wollten Sie das mit einem Höflichkeitssäktichen dem Herrn Professor andeuten u. s. w. Db ihm nicht bennoch später das Doctordiplom zugesertigt worden ift, hat nicht ermittelt wers den können; so viel ist gewiß, daß ihm vom Schlusse der Universtätszeit bis zur Ernennung zum Geheimen Legationsrathe gewöhnlich der Doctortitel gegeben wurde; sogar der Bater und die Mutter pflegten ihn mit Behagen den Doctor zu nennen.

Am Tage nach Goethe's Bromotion ftarb ber ehrwürdige Schopflin, ber vortreffliche Beschichtsforscher, welcher bem Elfag. bem füblichen Deutschland feine Borgeit aufgeschloffen, in der allgemeinen Geschichte querft die Germanen von den Gelten gesondert, den Enticeidungspunct ber Erfindung der Buchdruderfunft festgestellt, in Mannbeim die Afademie der Biffenschaften gestiftet bat, und bis in's bochfte Alter bas Bertrauen von Staatsmannern und Fürften genoß. Auch ohne nabere Berührung mit Goethe batte er durch feine glangenden Gigenschaften fvornend und ftarfend auf ben Jungling eingewirkt. In naberem Berhaltniffe ju ihm ftanden Schöpflin's Schüler und Studienverwandte Roch und Dherlin. Mit Salzmann befreundet, batten Beide auf eine liebreiche Beife von Goethe Renntniß genommen. Indem fie auf fein ficheres Ergreifen außerer Gegenstände, fein gludliches Gedächtniß, feine Kähigkeit, den Sinn ber Sprachen zu faffen, feine Gabe leichter und lebhafter Darftellung großen Berth legten, gedachten fie, ibn für bas Studium ber Be-Schichte, bes Staatsrechtes und der Redefunft zu gewinnen, und ftellten ibm dabei eine atademische Brofeffur in Stragburg, und weiterbin einen Blag bei der deutschen Canglei in Berfailles in Ausficht, ein Blan, der fich an jener machfenden Abneigung Goethe's gegen frangofifche Sprache und Literatur, gegen frangofifche Art und Sitte zerfdlug.

Beibe Manner machten fich dadurch um Goethe verdient, daß fie seiner leidenschaftlichen Liebhaberei für alterthümliche Refte zu Silfe tamen. Sie gestatteten ihm den Besuch des Museums, welches vielfache Belege zu Schöpflin's großem Werke Alsatia illustrata enthielt. Diese Schrift, die er erft nach der Saarbrücker Reile tese

nen lernte, fam ihm jest gegen ben Soluf feines Aufenthaltes ju Strafburg bei greferen und fleineren Erentuonen gut zu Statten. Oberlin wies ihn insbesondere auf die Dentmale ber Mittelzeit hin, und machte ihn mit ben baber noch übrigen Auinen und Reften, Siegeln und Documenten befannt; ja er bemuhte fich, ihm Reigung zu ben Minnesangern und heldendichtern einzufichen, wobei ihm jestoch von Goethe's Seite teine rechte Empfänglichteit begegnete.

Die eben erwähnten Ausstüge, die besonders nach tem obern Eliaß gerichtet waren, hatten ihm noch größere Belehrung eingebracht, wenn er nie nicht mit seinen aufgeregten Shakespeare-Genofien angestellt hatte. Die leider verloren gegangene hauptausbeute berselben war eine Fulle kleiner Berse, welche den lustigen Gesellen bei jeder Beranlassung entsprudelten. So ließen nie in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstatt posserliche hommen an Geres ertönen. Eine mit unzähligen Gläubigen auf den Ottilienberg begangene Wallfahrt ist uns deshalb interesant, weil Goethe sich bei dieser Gelegenheit aus den Erzählungen der frommen Pilger das Bild und den Ramen der schönen Ottilie einprägte, womit er nach langen Jahren die Hauptsigur in seinen Wahlverwandtschaften ausstattete.

Solchen zerftreuenden Luftfabrten aab fic der Jungling um fo leibenschaftlicher bin, als ibn die Ueberzeugung, bag mit nabe beporftebenden Abichiede von Strafburg fich das Berbaltniß zu Frieberifen auflosen muffe, mit jedem Tage mehr zu angftigen begann. Seine Besuche in Sesenheim murben um Diefe Beit feltener; aber ber Briefwechsel mit ber Geliebten ging befto lebbafter fort, und erbielt feine Leidenschaft immer gleich rege. Ungeachtet aller Befchaftigungen, die fich gegen bas Ende des Aufenthaltes zu Strafburg gewaltsam über einander brangten, fonnte er fich nicht verfagen, Ariederite noch einmal zu feben. Das Andenten an Diefen veinlichen Abschiedsbesuch bat Goethe fo febr gemieden, duß er fich in fpateren Jahren der Gingelnheiten nicht mehr zu erinnern wußte. Es blieb ibm nur Friederitens Bild gegenwärtig, wie fie, mit Thranen in ben Mugen, ihm noch auf's Bferd binauf die Band zum Lebewohl reichte. Als er tummervoll den Fußpfad auf Drufenheim zu ritt, fat er mit den Augen des Geiftes fich felbft benfelben Beg zu Pferde entgegenkommen, und zwar in einem hechtgrauen Aleide mit etwas Gold, wie er es nie getragen. Die Gestalt verschwand, sobald er sich aus dem Traume aufschüttelte. Acht Jahre später fand er sich gerade in einem Kleide, wie es ihm der Traum gezeigt, das er nicht aus Wahl, sondern aus Zufall trug, auf dem nämlichen Pfade, um Friederiken noch einmal zu besuchen\*).

In den letten Tagen seines Straßburger Aufenthaltes nahm ihn noch einmal das herrliche Münstergebäude lebhaft in Anspruch. Er machte in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause die Bestanntschaft des über die Baulichkeiten gesetzen Schaffners, und erstielt von diesem die Originalrisse zur Einsicht. Hier fand er nun bestätigt, was ihm schon längst aus der Ansicht des Gebäudes selbst eingeleuchtet hatte, daß nicht bloß der zweite Thurm sehlte, sondern auch der eine nicht ganz ausgesührt sei. Mit großem Bedauern, von dem Dasein jener unschätzbaren Rollen nicht früher unterrichtet gewesen zu sein, zeichnete er noch eilig die unausgesührt gebliebenen Thurmspigen durch ölgetränstes Bapier.

Die Rückreise nach Frankfurt ging über Mannheim. Bon dem Director der dortigen Zeichenakademie und erstem Bildhauer, Beter von Berschaffelt, freundlich empfangen, eilte er sogleich in den vielgerühmten Antikensaal. Er trat in einen großen, viereckigen, bei außerordentlicher Höhe fast kubischen, wohlerleuchteten Raum, worin die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht bloß an den Bänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durch einander, auf ihren Bostamenten beweglich, aufgestellt waren. Nachdem er sich erst eine Zeitlang dem Gesammteindrucke dieses Bildsäulenwaldes, dieser "großen, idealen Bolksgesellschaft", hingegeben hatte, wandte er sich einzelnen, ihn besonders anziehenden Gestalten zu, und verweilte lange beim Apoll von Belvedere, bei dem sterbenden Fechter und den Gruppen von Kastor und Pollux. Bor allen aber schselte ihn Laotoon. Er vergegenwärtigte sich, was über ihn verhandelt und

<sup>\*)</sup> leber die weiteren Schidsale des liebenswürdigen Madchens, an dem jene Bermunschung der Lanzmeisterstochter Lucinde nur zu sehr in Erfüllung geben sollte wirden der im folgenden Theile unter dem Jahre 1779, wo Goethe fle gum lebten Rale fab, das Ermittelte gebranat julammenftellen.

gestritten worden war, und entschied fich bie berühmte Frage, warum er nicht ichreie, dabin, daß er, ben augenblidlichen Big ber Schlange fliebend, ben Unterleib einziebe und baber nicht fcreien fonne, ein Bebante, ben er, wie fo manchen anbern, viele Jahre lang im Stil-Ien wachfen und reifen ließ, bie er ibn fpater in den Bropplaen ausführlich barlegte\*). Auch von antifer Architektur follte ihm bier ein Borfchmad zu Theil werden: er fand ben Abauf eines Capitals ber Rotonde, und fühlte beim Anblide der eben fo ungeheuern als ele= ganten Atanthblattet, daß fein Glaube an die nordifche Baufunft boch nicht gang unerschütterlich fei. Indeß fielen biefe Unschauungen wie ein Samen in fein Inneres, ber erft in fpaterer Reit au einer reichen Rulle von Blutben und Kruchten fich entfalten follte. Roch war die Evoche nicht gekommen, wo er mit ber reinen, ftillen Runft der Alten fich innig befreunden konnte; er mußte guvor noch eine fturmisch bewegte Beriode durchleben, und wurde, wie er felbst fagt, erft auf einem großen Umwege in biefen Rreis gurudgeführt.

So kam benn unser Freund, von Kunst und Leben gleich aufgeregt, wieder im Baterhause an. Groß war die Umwandlung, die inzwischen mit ihm vorgegangen war. Die Trübheit, der hypochondrische Druck, der auf seinem Geiste gelastet hatte, war hinweggeräumt; an die Stelle des zagenden und schwankenden Wesens war ein hohes Selbstbewußtsein, ein frisches Kraftgefühl, ein freudiger Lebensmuth getreten, die eigentlichen Lehrzahre waren vorüber, die Schwingen seines Genius hatten sich entfaltet, aus dem lenksamen, hingebungsvollen, unsichern Lehrlinge war ein keder, wohlgemuther Kunstgeselle geworden, der fortan sich kühner die eigenen Pfade suchte, und bald durch seuchtende Geisteswerke die Augen der Welt auf sich ziehen sollte.

\*) S. Goethe's Werfe (Musg. in 40 Bon.) 98b. 30, 303.

->>>>**○>>>>○ \$\$ (**○€€€€€

Drud von C. Hoffmann in Stuttgart.



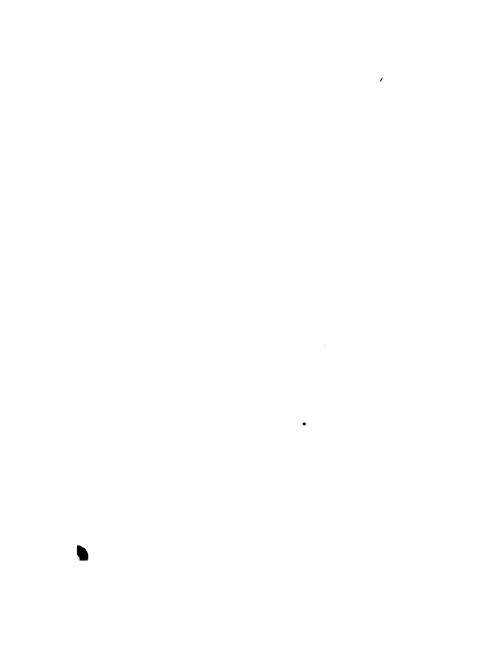





2057 432 1867

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



